

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

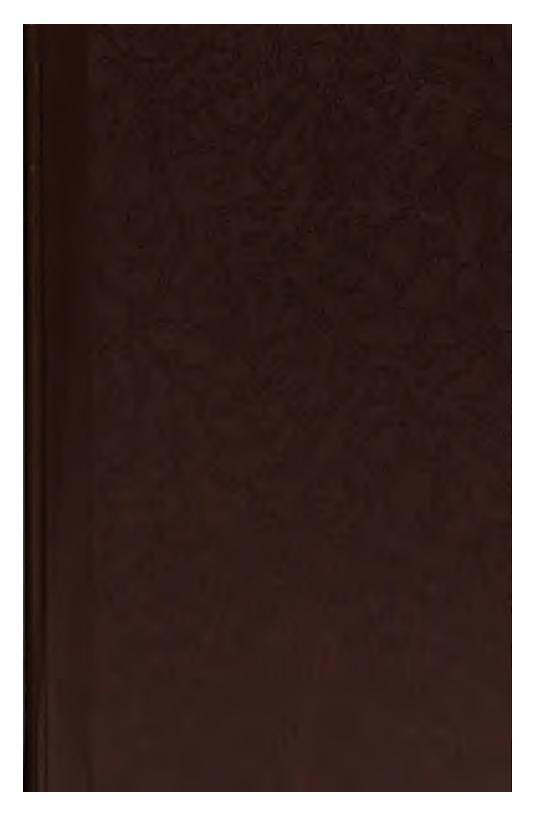





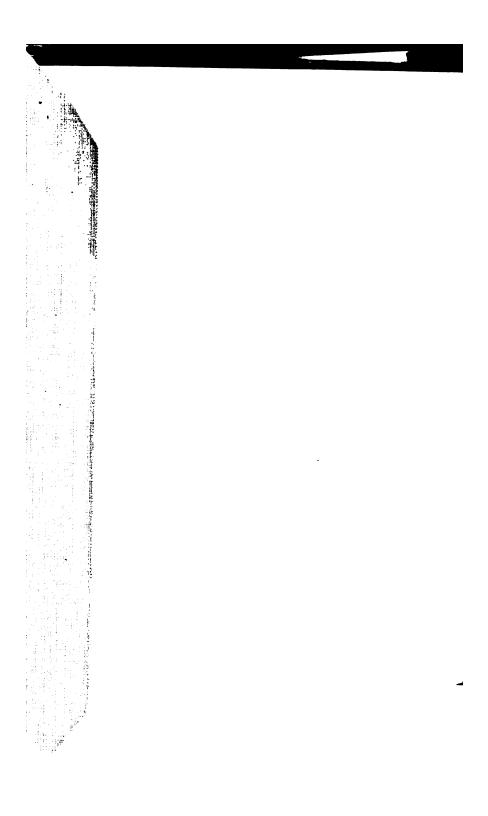



DECKER (R.Z). Leiden ür Freuden in 17 monathicker fr' 229 Gyangenschaft

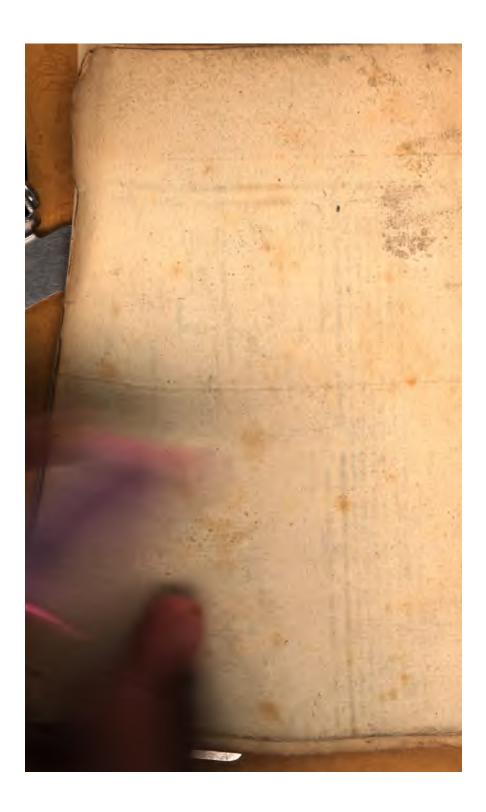

# Rudolph Zacharias Beckers

# Leiden und Freuden

i n

fiebzehnmonatlicher französischer Gefangenschaft

von ibm felbft befdrieben.

## Ein Bentrag

gur Charafteriftif bes Despotismus.

Der Menfch ift fren geschaffen, ift fren, Und wird' er in Retten gedohren. Last euch nicht irren bes Pobels Geschren, Richt ben Mishranch rafender Thoren: Wor bem Sclaven, wonn er die Rette bricht, Wor bem freben, Menschen erzittert nicht!

Shiller.

Gothá,

in ber Bederfden Buchhanblung

I 8 I 4.

16

DD205 B93R8

Lock

មានបង្គ្រាប់ អ**ូរ៉ុ** បាន

Mace.



# In halt.

| Suei      | gnung an den Argwohn . <b>6.</b> 3–6         |
|-----------|----------------------------------------------|
| I.        | Meine Entführung 7-16                        |
| H.        | Einzug in Magdeburg 16—18                    |
| III.      | Erfter Morgen in meiner neuen Belt.          |
| , · ' .   | Topographie derselben . 19—21                |
| IV.       | Lebensordnung eines au grand secret          |
|           | Berhafteten 21-24                            |
| V.        | Beruhigungsgrunde und Mittel gegen           |
|           | die Langeweile in einer Casematte 24-29      |
| VI.       | Mein angebliches Berbrechen . 29-49          |
| VII.      | Untersuchung meiner Papiere . 49-60          |
| VIII.     | Die schlimmfte Racht meines Lebens 60-64     |
| IX.       | Unverhoffte Freude 64-66                     |
| <b>X.</b> | Untersuchung meiner Druckschriften ` 66 - 77 |
| XI.       | Erfolg der abgehaltenen Untersuchung 77-79   |
| XII.      | Schrelben an meinen Richter . 79-94          |
| XIII.     | Meine fernern Leiden, Freuden und            |
| - '       | Beschäftigungen in der Casematte             |
|           | bis zu Ende des August. — 3 weyte            |
| •         | Deriphe meiner Gefangenschaft 94-107         |

| XIV.                                 | Ein Unglucefall gereicht mir gum                                        |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
|                                      | Gluck D'ritte Periode meis                                              |  |
| •                                    | ner Gefangenschaft . S. 107—112                                         |  |
| XV.                                  | Eine Erscheinung für finderreiche                                       |  |
| *****                                |                                                                         |  |
| XVI.                                 | Probe von der Wirksamkeit der frans<br>zösischen geheimen Polizey in    |  |
|                                      | Deutschland 114—120                                                     |  |
| XVII.                                | Meine Bersuche, meine Lossaffung                                        |  |
| 1.7                                  | ju bewirten 120-143                                                     |  |
| XVIII.                               | Der Reichsmarschall Fürst von Ett:<br>muhl tommt nach Magbeburg 143—147 |  |
| WIV                                  |                                                                         |  |
| AIA,                                 | Bierte Periode meiner Gefans<br>genschaft, unter einem Dache mit        |  |
|                                      | Maubern und Mordbrennern 147—152                                        |  |
| XX.                                  | Meine endliche Befrepung . 151—166                                      |  |
| XXI.                                 | Bemühungen meiner Famille, mels ner Freunde und Bonner, mir             |  |
|                                      | Recht und Frenheit zu verfchaffen 166-170                               |  |
| XXII"                                | Allgemeine Betrachtungen über                                           |  |
|                                      | diese Geschichte 170—196                                                |  |
| Unhang. Berzeichniß meiner Schriften |                                                                         |  |
|                                      | und anderer Berlagsbucher . 197—206                                     |  |



Un den Argwohn.

-111

-114

[]0

43

17

Bi natura negat, facit indignatio verluite

sling his de em

Dir, Ungehouer mit gespisten Ohren und bleichem, ichielenben Geficht, Bes Menichenbaffes Baffard, von ber Furcht gebohren, Dir, Argmabn, gilt mein Strafgedice!

a complete are to the area of the contraction of th

Mit bepber Reltern Tugenben gegieret, Bift bu ber gangen Menfchheit gram Und gitterft angftvoll wenn ein Espenblatt fic rubret, Ein blober Schatten foredt Dich labm. So dir jur Plage.: — wo umber du schleicheft,
Wird alles fiumm und freudenleer
Und flieht vor dir, mit deinem Luchsenblick ver-

Du froher Ocherze fpielend Beer.

Wie oft haft du ber Liebe schönfte Stunden Durch 3weifelsucht getrübt jur Nacht, Der Che leichtes Band, von Sympathie gewunden, Bur schweren Nettenlast gemacht!

Mit gelbem Jahn sernagest du die Bande Der Freundschaft, selber ohne Freund, Und lauerst horchend auf die Besteren im Lande, Die gleicher Edelsinn vereint,

Was gut und groß, ift dir ein Dorn im Auge, Berruchter, ber nur Bofes-glaubt; Der reinsten Lugend wird, von beinem Schlangen-

i politica de la significa de la compacta del la compacta de la co

Befchmift, ber Strahlenfrang geraube.

Aus Blumen faugst bu, gleich ber hagern Spinne, Statt fußen honigs abend Gift' Und webest Nebe bem, der mit geradem Sinne Auf deine frummen Ganga trifft.

Du schiebli Entwurfen, ju des Landes Glude Bom Patrioten aufgededt, Die Basilisten-Gier unter, voller Tude, Die bu felbft ausgehecht.

und - wied aur Strafe unfrer Schwachheite-

Vom Schidsal bir Gewalt zu Theil:
So schmachten Redliche in finstern Kerkerschlunben,

Die Unschuld trifft bes Richters Beil.

Mich riffest du aus meiner ftillen Zelle,
Der Wiffenschaft und Kunft geweiht,
Mit Mordgewalt hinweg dur schauervollen Schwelle
Des Altars der Gerechtigkeit —

Ein foulblos Opfer, beinem feigen Grimme Bur Weibe, floß mein redlich Blut: Besiegte nicht ben Trug ber Wahrheit fefte Stimme, Und gabmte Jurcht nicht beine Wuth.

So lehe bich nur an des Kerkers Plagen, Der Kinder Weh', der Gattin Qual! Treu' dich der Bosheit, die mir hunderte von Tagen Des Wirkens für die Menschheit flahl!

Auf Birtenrinde geschrieben, in der Casematte Rr. IV. der Magdeburger, Citabelle im März 1812. 8. 3. Beder.

क्षा विभागम् छ।

A Park British San San San British San

ira , nsi

Į,

Meine Berhaftung und Entführung,

In bem großen, ernfen Weltschaufpiele unfret Tage, wo ber Deufchheit aus bem tiefften Elend und Jammer Die Schanken Soffnungen auffpriegen, mochte es nicht überfluffig fepn. ben verfeinerten Despotismus, beffen verberbs liche Matur Blutfrome, Leichenberge, Trummer, perodeter Stadte und Dorfer im Großen geigen, auch in einzelnen Scenen barguftellen, und bas. Gemebe best eifernen Reges , womit er bie Menfcha beit umfricet, ju gerlegen, um ben Abichen ber Bolfer, und Suxften vor biefem Ungeheuer ju erhoben und mirtfamer ju machen. In biefer hinficht konnen auch Schickale des Privatmanned, der in beffen Rlauen fiel, eine allgemeinere Bichtigkeit haben, und ich halte mich baburch für entschuldigt, bas ich folgende, qua

nachst für meine Familie und Freunde bestimmte Erzählung einer Periode oder vielmehr Pause meines Lebens dem Bublifum mittheile, und darin eine so genaue Umstandlichfeit beobachte, daß sie mich leicht personlicher Anmagungen, beren ich mir nicht bewußt bin, verdächtig maschen könnte.

Am zosten November 1811 hatte ich die erffen Morgenstunden der Erfüllung einer Bater: pflicht gewidmet. 3ch schrieb. an den altesten meiner damals in Gottingen ftudirenden Sohne, um ihn ju erinnern, daß, da er bereits dren Jahre der akademischen Studien folden Wiffenfcaften gewidmet habe, die den Menfchen aber-Banpt bilden, er nun ein bestimmtes Rach fur' feine tunftige ftaateburgerliche Wirtfamfeit mab: Ien und darin gang feiner eignen Reigung folgen mochte. Der Brief mar eben gefchloffen, als ein Fremder, der mich ju fprechen verlangte, in mein Bimmer geführt murde. Er hatte mir taum feine, ben allgemeinen Ungeiger b. D. bes treffende Ungelegenheit eröffnet, als ich ein fcredliches Gepolter auf meiner Treppe vernahm, und in der Meinung, daß es antommen= de Einquartierung fen, die Thur offnete, um fie in ben fur folche bestimmten Theil meiner Wohnung ju verweifen. Allein', im Angenblick mar mein Bimmer von frangofficen Cutraffieren ans

geffit, Ble mit ihren Waffen einen garmen mathten, als ob fie alles gertrummern wollten. Thuen folgte ein mit bem Rreus ber Chrenlegion gezierier Offizier von ansehnlicher Statur und gornigem Geficht, ber mit bonnernder Stimme mir antundigte: "er tam'e im Ramen und auf 3, Befehl bes frangofifchen Gonvernemente, fic , meiner Berfon und meiner Bapiere ju bemachtigen; und ich folle mich unverzüglich bazu be-"quemen, ihm ju fotgen, fonft wurde er Be-"walt brauchen." Meine Frage nach ber Urfade biefes Berfahrens wurde mit Ungeftum abgewiesen." Delut im untern Stock in bet Schreibstube beichaftigter Schwager, Legations rath & ennice, eite fogleich nach meinem Bime mer, und erhielt auf die Frage, mas bier vorgehebit bie Antwort bag tch auf Befeht bes "Raifere grreifrt murbe." Er mußte fagen; mer er fen und durfte nun, auf Befehl bes Dis fiziere, bas Bimmer nicht wieber verlaffen, bels fen Alisaange von Chiraffieren mit blogen Gae beln bewacht murben. " ""

Drey mitgekommene Polizepbeamte, durzunter auch der Judas Ischaribth, der mich ans fangs burth eine vorgebliche Angelegenheit in meinem Zimmer festgehalten hatte, sielen über meinen Schreibschrank her, jogen alle Kacher heraus, tafften alle Paptere und Briefe jusammen, warfen sie in Korbe, die man in meinem hause dazu gefordert hatte, und ließen sie durch

Quireffiere in die vor der Thur haltenben zwer Wagen ichaffen, wo fie in einen Coffer und ein gro-Bes Relleisen eingestopft murben. Eben fo verfuhr man mit den Tischkaften und einem in meiner Schlaftammer fiebenbem Schreibschrauf, Ich mußte auch in meiner Runftfammlung alle Schran. te und Sacher offnen, und zeigen, daß fie feine Papiere enthielten. Dein ben mir mohnender 'jungfter Sohn, ber in bas Grmnaffum gegangen mar. batte fein Schreibpult verfchloffen und ben Schlaffel mitgenommen: aber meine Versiches rung, das weiter nichts als Schreib: und Erercitienbucher bes Rnaben barin enthalten feven. half nichts; ber Offizier befahl, bas Schloff mit Gewalt aufzuspreugen, und man nahm ein nen Theil biefer unschuldigen Schulfachen mit fort. Gine Reife: Schatulle, worin Kamilien-Ungelegenheiten betreffende Napiere befindlich und verwegene Facher maren, die ich zeigte, murde, mit allem mas barin mar, mit aufge: pact. Das gange Berfahren gefcah in ber bastigften Gile, moju ber Offizier feine Gebul: fen mit ängftlichem Ungeftum antrieb. mußte mich, nachbem ich alle Schloffer geöffnet batte, eiligst ankleiden, weil ich noch im Schlaf: rock mar, und ber Bebiente bes Befehlshabers fant mir, mit einigen Cuiraffieren, immer gur Seite. Bon meiner Familie war niemand im Zimmer, als mein Schwager Dennide, ber mich nech baran erinuerte. Belb und Bafche

miczunehmen, welches ber Miller gut bieß, aber nicht zugab, daß mein Bebienter einen Wantelsack packte, weil dazu keine Zeit ührig fen; soudern ich mußte mich mit etwas in ein Tuch gehundener keidwäsche und den Aleidungssfücken, die ich anhatte, begnügen. Auf henp picked Fragen; was ich verbrochen habe und wohin man mich abführen werde? antwortete der Offizier; dies sepen Geheimnisse.

Meine über biefes friegerische Getofe im Saufe in tobtliche Ungft verfette Frau batte zwenmal versucht, ju mir einzudringen, und war mit brobenben Gabeln juruct gemiefen wore ben. Endlich gelang es ihr, in ein an mein Bimmer fiogenbes Rabinet ju tommen, wo fie ber Offizier felbft mit bepben Sanben gurndt bale ten mollte, bis er auf Bennices Borftellung. dag es meine Fran sep, die von mir Abschied pehmen wolle, ihr erlaubte, fich mir ju nabern. - Sie reichte mir jammernd mein gewöhnliches Krubftad, eine Brobrinde und ein Blas Bein, und - Ebre ben beutschen Frauen! - fie bats te in biefem fcredlichen Augenblide noch bie Faffung, dem Manne, der ibr Berg fo tief pers munbete, que ein Glas anzubieten, bas er bes fcomt ausschlugs indem er fie und meinen Schwager verlicherte, ball, wenn ich unschule Dig fep, unfre Trennung nicht lange bauern merbe. 3ch bezeugte ibm mein Bedguern, bag man meiner Berfon wegen, mebrere bunbers

Menschen in Bewegung gefest hatte, indem ich, im Bewußtseyn meiner Unschuld, mich auf eine blos schriftliche Einladung gestellt haben murbe.

Die Polizepbeamten hatten unterbeffen auch mein Erpeditionszimmer und die Bucher : Rieberlagen beschauet, aber nichts baraus meg ge= nommen; fondern nur den Befellichafter meiner Buchhandlung, Poffing, und meinen Erpebitiong: Gehulfen mit Wache barin vermahrt. Jener fam ben bem erften Ginbruch bes fcbrede. lich tobenden Militars in mein haus in die Befabr, erftochen ju merden, ba er ben überall berumflurmenden Offigier benm Roct fagte, und frug, mas das Getummel bedeute, und biefet ben Cuiraffieren jufchrie, Den Menichen abzubalten, die ihn dann mit auf die Bruft gehaltener Gabelfpige in einen Binfel der Sausftur trieben und ben jeder Bewegung ju erftechen brobten; bis der Offizier ben der Durchfuchung bes haufes wieder dahin fam , und ihn ins Erpeditionszimmer führen lief.

Es konnte mir und den Meinigen unter dieten Umffanden nicht in den Sinn'kommen, uns gegen biefe Gewaltthätigkeiten zu vertheidigen; ober mich ben Sanden meiner Rauber entziehen zu wossen: weil mein ganzes haus mit Cuiraffieren zu Pferd umgeben, und alle Ausgänge besselben von vorn und hinten mit abgestiegenen besett waren. Anch hatte man die Zugänge zur Stadt, da meine Wohnung ih der Vorstadt liegt, durch ausgestellte Posten verwahrt, und auf den Lanhftragen nach Ersurt, Schmalkalden und Eistenach Abebeilungen von Kuirasseren als Resterven ausgestellt. Mehrere Offiziere hielten me wem Hause gegen üben, vermuthlich der Ansstützer der Truppen und seine Adiutanten, um die zuf unvermuthete Fälle erforderlichen friez gerischen Vorkehrungen zu treffen. So surchts dare, Alnkalten hatte man für nothig erachtet, um einen nichts weniger als surchtvaren Breis, aus dem Schooke seiner Kamilie zu entsühren waru, ein halb Dugend Gendarmen wehr als.

Bagen, seken, und deffen Bedienter, wie, ich, bald, bemerkte, ein verkleideter Sendarme, sekte sich dals, bemerkte, ein verkleideter Sendarme, sekte sich auf den Bezel, nud ich glaubte bedm Aufzikeigen ein Geral fel, wie pan Ketten und hande, schellen, in seinem Lascheutzu benen; auch war den Bagen mit. gesadenen Pistolen versehen. In den zwepten Bagen stiegen, vier Cutrassister, und so. gieng der dies unter Begleitung der aufzsesselten Naunsch often fort, und ich mußte mein, den gestinge Verfügungen der gestichten. Ball meines Lodes, machen zu konnen.

Morbthat geschehen. Mein Bedienter war noch, mie bem Ansbinben meiner mit weggenommenen. Schatulle beschäft jat / alf her Mofiffon bies Pferde anhieb, und jener daburch in Gefahr gerieth, geradert ju werden. Im Angenblicke fturge baber oben erwähnter koffins ju ber noch immer besesten Sausthure binaus, ihn zieruck zu reißen. Da hant ihn ein Culrustier über ben Arm und sticht verabe auf ihn los, so daß er bas Leben nur einer schnellen Wendung rerevantte.

Der theilnehmenbe Lefer wird fich feicht anmeinen Blat fellen, und benten, bag mir ben biefer gang unvermutheten und un erflarbaren, mit fo furchtbaten Buruftungen veranffalteten? Befangennehmung nicht wohl gut Muthe fent' fonnte. 'Ich erholte mich aber balb pom'erffen Schrecken, burch bie Borftellung, bie ich fiffe von ber Sache machte. Ich mair mir bemuft, nichts wiber bas Intereffe ber frangbiffchen Res gierung gethan, gefagt ober gelfchrieben ju bas ben, bas ein folches Werfahren begrunden fonne te; ich glaubte alfo, es muffe auf einer bent Ritften von Edmubl am Obren gebracheten Berlaumdung beruben : uitd ba ich poraiteil fegen burfte, man werbe mich einer gefesthaftis? gen Unterfuchung unterwerfen : fo zweifelte ich micht baran. Dag mente Unfchulb erfanite; und? ich balb wieber in Reenfleit defest werben murbe. Ich beruhigte mich alfo aber mein Schicffal, als einer gufalligen Rolge bet gu meinem Beruf-ge-" machten ichrifeftellerifden Birffamfeit , ind befchlog fogleich, mich willig allem zu unterwers

fen, was mein Führer zur Bollziehung feines! Auftrags für nörbig erachten würde, und ihm folche nöch zu erleichtern; indem ich ihn im Bertzen bebauerre, daß er sich zum Wertzeug ver Ungerechtigkeit hergeben mußte. Die Gelegehr beit dazu bot sich sogleich beym Ausgange aus Gothas Umgebingen dar, indem die Postillone die Straße nach Frankfurt einschlugen. Ich machte meinen Begleiter darauf aufmerksam, und als er erklärte, Langensalza sey unser erstes Reifeziek, wies ich sie selbst in den rechten Weg babin.

Der Jug gieng nun unter Bedeckung von eiwa zo Cuiraffieren bis auf eine Stunde Weges von Gotha; dann wurden fle entlassen und nur ein Unteroffizier mit 8 Mann blieben bis Lausgenfalz. hier wurden, weil mein guhrer meinel ruhige Ergebung bemetkte, auch diese entlassen, und nur die 4 Mann beybehalten, die uns im zwepten Wagen folgten.

Ich hatte hier, mahrend bes über eine Stunde verzögerten Umspannens', vielleicht meis ne Frepheit bewirken können, wein ich die wes gen bes seltnen Aufzuges zusammen gelaufene. Menge von Juschauern um Gulfe gegen ben gezwaltsamen Menschenraub angerufen hatte: alziein ich wollte Riemanden in mein Ungluck verzwickln; und bas Vertrauen auf meine Unschuld erlandte mir keinen Versuch zu meinet Befreyzung, der mich verbächtig gemacht hatte.

balf daber felbft unter, Meges; Die Fenfter bes Bagens verschließen, wenn wir in eine Stadt famen, und wo ausgestiegen murde, fprach ich frangbfifches Deutsch, um dem Buniche meines Begleitere, bag unfre Reife im ftrengften Incognito gefchehen moge, juppr ju fommen. Erfelbit nannte an feinem Thor feinen Damen. fondern wies die Fragenden mit Ungeftum abet und auf feinen Ruf: "frangofficher Ober- Offis "zier mit faiferl. Depefchen," flogen alle, Schlage, baume auf und die Sute. ber Thorfteben berune So legten wir den 20 Meilen langen MBBa: von Gotha über Langenfalta, Condershanfen, Rordhaufen, Saffelfelbe, Blankenburg, Sale, berftadt und Egeln ohne Aufenthalt guruch, in-Dem meiner Bitte um ein Paar Stunden, Rube, unter Beges nicht gemillfahrt murde, und famen, ben aten December frube um 5 Uhr vor Dagder. maifedadman min

## II.

## Einzug in Magdeburg.

Dachdem auf das Verlangen meines Begleiters die Thorschlüssel vom Commandanten abgeholt worden, öffnete man das Thor früher als geswöhnlich, und wir findren vor die Wohnung des Gouverneurs, dem er Bericht von dem glücklichen Ausgange der Erpedition abstattete, währ

rend beffen ber Benbarm fich ju mit in ben Das gen feste. Dann murben auch die vier begleis tenben Quiraffiere entlaffen, und mir fuhren obne Bebedung in die Citabelle und fliegen auf Dem Maffenplate berfelben aus. Mein Begleia ter mar fo febr übergengt, bag ich feinen Bers fuch machen murbe, ju entweichen, bag er als Tein mit mir an bem auffer dem hintern Thor ber Citabelle wohnendem Commandanten gieng und mich biefem gegen einen Empfangichein übergab. Dann begleiteten mich die bepden herren wieder in die Citabelle jurud und wiefen mir einftmeis Ien ein Bimmer im dafigen Commandantenhaufe an, ftellten mich unter bie Mufficht bes Abine tanten des Blages, und verliegen mich.

. hier fleng ich nun an, die Leiben ber Bes , fangenschaft in vollem Maage ju empfinden. Der Offizier, ber mir in diefem Bimmer Blas machen mußte, ließ fogleich die darin befindlis den'wenigen Menblen binaustragen. 3ch hats te in zwenmal 24 Stunden faft nichts gegeffen und nicht geschlafen, und mar von ber Reife über die Sargebirge, unter beständigem Schnees geftober, fo abgemattet, daß ich mich faum aufs recht halten fonnte. Ich legte mich baber auf ein noch da ftehendes Bett, und bat ben Offia gier, als er wieder berein fam, mir biefen Rus hevlat ju erlauben, welches er botlich bewila ligte, aber im hinausgehen ber indeffen ins Bimmer gestellten Dache juminfte, mich mit

porgehaltenem Bajonet berunter ju jagen. Muf meine Frage, wie ich fur Gelb gu effen und an trinten befommen tonnte, mußte mir Die Bache nicht zu antworten. Eublich erschien Rachmite tode bren Uhr erft ber Gefangenwarter und gifchte mir eine große Schuffel taltes Bemule auf, beffen Unbliet mir Die erwectte Efluft wieber pertrieb. Dit vieler Mube erbielt ich einen Trunt Bein und ein Stud Brob jur Starfung. Unterbeffen war bas mir bestimmte Gefangnis gurecht gemacht worden ,, und als es bunfel acworden war, begleiteten mich ber Commandant und ber Dlag : Mointant babin und munichten mir eine aute Racht. Erfteret fagte mir: "bie " Bangarbnung in ber Citabelle fen awar firena. aber liberal; ich tonne mir alle Bequemlich: " Leiten bed lebend, Die ich munichte, verfchaf-. fen, namlich -: fur mein Beld." mirflich hat bas frangofifche Bouwernement mir in ben 17 Mouaten meiner Befangenschaft nicht einen Biffen Brob, ju effen und feinen Etrobs balm jum Lager gegeben, fondern ich habe gang anf einne Roften gehren muffen.

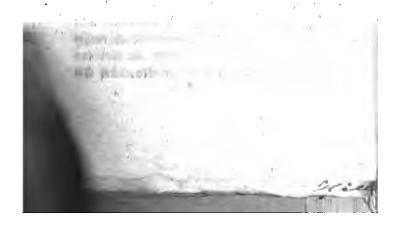

## III.

Erster Morgen in meiner neuen ABelt. Copographie berfelben.

Geften empfant ich bie Bobiebatigfeit bes Schlafes fo, wie Hach biefet Erfchopfung ber Rrafte: aber welche Ginbrucke mußten fich bennt etften Erwechen in biefer neuen Belt meines Bemuthes bemachtigen ? Sich lag in einem bach Ofenformigent Bembibe, bas but auf jwer Seiten mit.fenfrechten Mauern geichloffen mar, inbem beffen Bogen auf den bepden andern ben Ruftbaben berührte. In licht mar fein Mangel) inbem biefer Behalter mit einem großen Renfter verleben mary bas bie Ausficht auf ben großen. breiten, an ben Seiten mit Baumen befesten BBaffenplas hatte. Bwifchen ben 14 Boll fare fen eifernen Staben, Die mich abhielten, bas Renfter als Thure ju gebrauchen, tonnte ich bie Balle und fogar bie Bimpel ber im Elbcanal liegenden Schiffe feben und gabien. Dut ein Umftanb war betrubt: - bie Conne bette noch nie einen ihrer Strahlen burch bies Fenfter gen worfen, weil es auf bet Dorbfeite ber Cafes matte war. Rachbem ich fo Die außern Umgebungen meiner Refibeng mit bem Muge gemuffere batte, und fie über meine Erwartung angenehm fanb, befab ich bie innere Architectur berfelben tenaner. und fand baf ich im Mittel bes Ge

Gewolbes, wo es acht bis neun Auf hoch mar, amolf bis brengebn Schritte thun fonnte; aber quer über nur halb fo viel, ohne mit ber Stirn mider bas Gewolbe ju flogen , beffen Feftigfeit ich nicht au versuchen Luft hatte. Benm erften Um= blick fab ich nicht gleich, wie ich in diefen auf allen Geiten gefchloffenen Raum binein gefom= men war, ba fich nirgends eine Thur zeigte, bis ich bemerfte, dag es mittels einer im gug= boben angebrachten Kallthure geschehen, wie die unterirdifchen Gotter und Beifter in ber Dper erfcbeinen. Much gewahrte ich in einem Binfel eine Borrichtung jum Unschliegen unruhiger Bewohner, Die fur mich überfluffig mar. Die Mauern und Dece waren mit Ramen und Denf: fpruchen meiner Borfahren, mit Rechnungs: Grempeln und Calendern fo voll befcbrieben. baf für meinen Dig fein Plat übrig geblieben. Um meiften erichrat ich über die Beschaffenheit bes bodif unfaubern nicht mit Brettern getafelten, fondern mit Givs : Eftrich ausgegoffenen Rugbodens, deffen naturliche Ralte meiner Bes fundheit nachtheilig werden fonnte. 3ch mufter: te meine mitgebrachten wenigen Gachen, und fand , bag es mir an manchen gewohnten Bequemlichfeiten fehlte, vorzüglich an Pantoffeln ober marmen Socten. In eine beffere Schule, alles Heberfluffige entbebren ju fernen , fonnte ich nicht leicht verfest werben. Deine Dobilien bes ffanden in einem fleinen Tifch, zwen Robrffub: ion ohne Polfter, einem fehr foliechten Bett und einem Leibftuhl, wofür ich die Wiethe monatlich mit 2 Thater 2 gl. preuß. Curant voraus ber gablen mußte.

### IV.

Lebensordnung eines au grand secret

Co bemerfte nun bald, daß ich in meiner neuen Lebensweise nicht nur mancher gewohnten Gus mächlichkeit entfagen, fondern vor allen Dingen eine mir immer fower geworbene Runft, bas pergebliche Barten, lernen muffe .- 3d hatte in bem mit dem Gefangemvarter über meine Bes toftigung gefchloffenem Accord bedungen. daß mir mein gewöhnliches, aus zwer Taffen Caffe Deftehendes Frühftud frühe um 6 ober 7 Uhr ges reicht werben folle: Allein fcon den erften Mors gen fam es erft um 10 Uhr, und ich erfuhr bas ben erft bie eigentiiche Beschaffenheit meiner Befangenschaft. 3ch war namlich, nach hobem Befehl des Maricalls Fürften von Eda mühl bem Gouvernene von Dagbeburg und von diefem bem Commandanten der Citadefle als ein Staatsgefangener von außerfter Biche tidfeit übergeben, ber an grand socret (mit größter Berichwiegenheit) verwahrt merben, und für ben die Berren mit ihren Ropfen hafe

ten-follten. Der Befangenwärter tounte baber nicht ju mir tommen, wenn er molte: weil ber Commandant ober fein Abjutant Die Schluffel zu meinem Rerfer in ber Zafche fubrs te. In beffen Bepfenn erhielt ich nun biesmal und fo immer mein Frubftud, Mittags : und Abenborod, burfte mit ben Lenten bie es trus gen, nicht reden, fondern mußte bem Offizier fagen, mas ich etma ju bestellen hatte, und nur breymal des Tages murben die brey fcbrecklich fnarrenden Thuren und Schloffer, die mich ver: mabrten, bald fruber bald fpater geoffnet, menn es biefem Offizier eben gelegen mar. in ber Rolge auch jumeilen, daß ich eine Dable geit übergeben mußte, wenn er biefes laffige Bes fcaft über einer Luftparthie vergaß; ober baß ich die Suppe ohne loffel, bas Fleifch ohne Brob und Galg effen, ober einen halben Tag burften mußte, wenn bas leichtfinnige Gefinde meines Tifcwirthes etwas von meinen Beburfe niffen vergaß und ich folches nicht auf ber Stelle bemerkte: meil es ju unschicklich gewesen mare, bem etwas entfernt wohnenben Commandanten boppelte Wege ju verurfachen.

Bu ber Lebensordung eines Befangenen au grand vecrot gehört auch, baf ihm alle Schreibmaterialien und Bucher verfagt find, und daß er fich mit dem Sonnenlicht begnugen auß; so daß ich in ben kurzen Lagen ber Mona-Detember, Januar und Februar meine Augen mit affer Muffrengung verficonen fonnte; indem mir blod bepm Abendeffen eine Biertele finnde Licht zu brennen verflattet wurde.

Dieser Zustand bewirkt also eine ganzliche Abgeschiedenheit nicht blad von Frau und Kinstern und Freunden, sondern von aller menschilichen Gesellschaft und Wittheilung, auch vom Umgange mit den Geistern der Borzeit, und schränkt die Unterhaltung des Unglücklichen ganz auf sich selbst, auf die Erinnerungen der Verzauseit, auf die Empfindung seiner gegenswärtigen Leiden und Entbehrungen und auf die Hosstungen und Beforgnisse der Zusunst ein: glücklich wer dann in den ersten Stoff zur Bezruhigung sindet, die zweyten mit Gleichgültigsteit ertragen lernt, und die dritten dem Glausben einer höhern Weltregierung unterordnet.

Alls eine der größten mir in meinem Leben widersahenen. Wohlthaten Gottes sehe ich es das her: an, daß ich diesen, meiner von Jugend auf gewohnten Lebensweise ganz entgegen gesetzten Zustand einer gänzlichen Goschäftlosigfeit und eines gezwnigenen Rüßigganges vier Monate lang in zwösser: Strenge ansgehalten habe, ohne einen merklichen Rachebeil, für meine Grsundsheit, nut, was ich noch mehr fürchtete, ohne mein Bischen Berstand zu verlieren. Damit man aber deshalb meiner Philosophie nicht mehr: Berbtenst boptege, als sie in Anspruch nehmen

fann, ergähle ich bem kefern kütglich, wie es gus gieng.

V

Beruhigungkgeunde und Mittel gegen die Langeweile in einer Casematte.

In den ersten Wochen, so lange es mir kaum ameifelhaft ichien, dag man mich todtichieffen werde, unterhielt ich mich größtentheils mit ber Buruckerinnerung meines mube: und freuden: pollen Lebens, von meiner Rindheit an, bis gu beffen nun balb ju erwartendem gewaltsamen Ausgange. 3ch fand manches ju bereuen, mas ich mit falterm Blute beffer gemacht, mit gro-Berer Unftrengung gethan, ober, mit weniger . Sang jur Bielthatigfeit, unterlaffen haben murs Allein Dieses Selbstgericht erfreute mich auch burch ben Spruch, nicht umfanft gelebt gu haben, und ich hatte mir Gott Bob! feine Sanda tung ober Gesinnung vorzuwerfen, wadurch ich Das mich jest betreffende Schickfal verbient hat: Ich glaubte alfo, foldes als eine Rugung Sottes anfeben ju durfen, ber mich wurbigte, an bem Beffen meiner Ration, beffen Beforber rung mein Leben gewidmet mar, aerd noch durch meinen Lod mitzuwirken. Ich durfte voraus: feten, dag meine mit so großen Buruftungen tefcbebene Berbaftung, wenn ihr meine ungerechte Minrichtung folgte, einem desto Kärkern Eindrück auf die Gemüther der Deutschen mas wen, sie aus dem Schlaf in: fremden Ketten wecken, und so die Entwickelung des Frenheitsgefühls und des Nationalgeistes befordern, und den Augenblick der ben der Harte bes unmenschlischen Druckes unqusbleiblichen Abwersung des fvanzösischen Joches beschleunigen helsen wurde.

Diefe Unficht gab mir ben Muth , bem Jos de ohne Brauen ins Ange zu sehen und mich barauf gefaßt ju machen, ben legten Bang, als beutscher Manifinit Chren ju thun. Die Sorge für meine Battin und funf noch unverforgte Rinder glaubte ich ber Borfebung überlaffen gt durfen, welche mich ohne mein Berichulden in Die Unmöglichkeit gerathen lief, meine Bater-Michten lauger gegen fie in beobachten. Go berubigte fich meine Bernunft über mein Gebich: fal, freylich ohne gang Meifter ber Gefühle bes Bergens zu werben, und biefe und abuliche Betrachtungen, Die ich fo umfanblich entwickelte. als ob es ein Buch geben follte, fullten Stunben und Lage meiner ungeftorten Ginfamfeit. aus.

Eine andere, aber gefährlichere Quelle der Unterhaltung eröffnete mir die Phantafle im Reiche ber Möglichkeit und der Dichtung. Ich Connte mich Tage lang mit einem lächerlichen Hiengespinst beschäftigen, das ich bis auf den kleinsten Faden abwickelte. So dachte ich wir

s. B. bie Desglichkeit; baf ich jum Befis von Alfabbins Zauberlampe ober Fortungtus Gedel und Minichhutlein gelangte, und überlegte min ernfthaft. mas ich für Bunberthaten gum Beffen der Menfcheit bamit ausrichten wolle. und in melder Orbnung alles gefchen muffe: wie ich bie Gotter ber Erbe burd Erfcheinungen und brobende Befehle einen nach bem anbern dahin bringen wolle, gang himmlisch zu regier ren; wie ich meiner gamilie erfcheinen tonne, phne fle ju erfdreden u. f. t. Dit Entfesen murbe ich aber balb gemahr, bag ber lieberreis Diefer Mirffamteit in einer felbft gefchaffenen Belt leicht jur Getfes : Berirrung in ber wirf. lichen führen fonne.

Ich findirte nun recht auf die Runk, die Beit zu robten; und dazu weniger bedenkliche Mittel anzuwenden, woben mir die Natur selbsk ju Hilfe kam. Ban Jugend auf bedurfte ich nur seche, höchstenk sieden Stunden Schlaf zu meiner Erholung, und gieng auch im Winter gern des Morgenk fünk Uhr an meine Arbeitz; jest konnte ich über zwölf Stunden schlasen, oder mich in einem das bewußtlosen Zustande zwischen Schlaf und Wachen erhalten.

Ich machte mirs zum Gefet, täglich wer nigstend eine Stunde fazieren zu geben, nämz lich bin und ber, wie der Bogel im Käficht, und um daben weber zu benken noch zu phantaten, zählte ich die Schritte. Um auch Abends

in der Kinflernik diefe Bewestung fortsesen in tonnen, leate ich einige Roblen in meinem Ofen for daß ber Schein bavon burch bas baran ber findliche Bugthurden einen bellen Dunet an ber entgegen geseten Mauer bilbete, ber mir min Leitstern Diente, um nicht mit meiner Stirn mis ber bas Gewolbe angurennen. Doch einmak . botte biefer Stern ju bell geleuchtet, und ber Mintent bes Commandanten machte mir den andern Morgen brobenbe Bormurfe barüber de de Debung gemider, um & Uhr Abende Licht gehabt babe. 3ch butete mich aber, ibm Die Befchaffenheit biefes Lichts ju erflaren, aud Rurcht, man moge mir auch bas Ginbeiben verbieten.

Ich beschäftigte mich täglich einige Stunt ben mit der Arithmetif, indem ich mir, als mein einner Rechenschüler Exempel, in den verschiedes von Rechnungsarten ausgab, so weit ich mit Bulfe des Gedächtnisses kommen konnte, und selbit Regeln zu erfinden suchte, wo est mich verließ. Ich machte Entwürse zu literarischen und andern Unternehmungen, die ich in einem mir sehr lieben fremden Lande aussühren konns te, wenn ein glücklicher Zusall mich der Welt wieder gabe.

# Hind Untersuchungen über ben Bau bet beutichen Sprace und ben philosophischen Geift, ber über ihre Bilbung in ber Vorzeit ges waltet hat, ba es noch keine Sprachlehren und

Regeln gab, beschäftigten mich. Ich machte Reime, wie mein Borfahrer von Trent, bas von eine Brobe als Bueignung vor biefer Befchichte feht, und ein Morgenlied eines un= fchuldigen Gefangenen habe ich fur die nene Musgabe bes Dilbheimifchen Liederbuches auf: behalten. 3ch fcbrieb diefe Rinder ber lange= weile mit einem an meinem Safchenmeffer befindlichem Pfeiffenvaumer auf Birfenrinde, Die ich von meinem Brennhofte abschalte. Sonft bebiente ich mich zum Schreiben eines bald nach Dem Gineritte in meine Belle entbecten Mittels, bas ber Mufmertfamfeit meiner Bachter ents gieng. Sich erhielt namlich Sabact, ber in ges fchlagenes Bley ober Staniol gepactt mar, und beom erfen Unblid bes Pacfets bemerfte ich, bag biefes mir gur Schreibtafet bienen tonne, fcbniger einen bolgernen Griffel bagu, und fcbrieb Darauf man lit wollte, und lofdite es mit bem broten Unde cel Wiffels wieder and. Diefe b forafaltig in einem in Manfeloche, fo oft ich veres (narren borte, unt imfchagbaren Unterbal= Pregubt gu werben. Denn mmanbaut nahm mir einmal an liebergug bes Tabackspackets unt eine barauf fcbreiben moche ib wiete, bag ich weber Feber batte. Aber bie Induffrie bes

Anglücklichen geht noch weiter, als die Burbas rep feiner Beiniger; ich fcwieb auf das Blep, bas er mir lief.

#### VI.

# -Mein angebliches Werbrechen.

Ich batte auf bem langen Wege aus ber freunds Ikchen Beimat in bas obe Gemauer, bas mich . umichloff, und in ben erften Logen meines Aufe enthalts darin viet über die Urfache meines Um glud's nachgebacht und nichts gefunden, mas das barte Verfahren der französischen: Regierung gegen mich hatte begrimben tonnen. 3ch muffe te ben der Vermuthung feben bleiben, daß ein boshafter Berläumber mich eines mir unberruch ten Bergebens gegen die Majestat bes Raifers ber Rrangofen bezüchtigt-habe; oder bag viele leicht in den von mir verlegten Beitschriften Et mas enthalten fen, bas mir biefes Schicffal and gezogen, und was ich nicht wiffen founte: Denn, ich habe die Redaction des allgemeis nen Ungeigers ber Deutschen feit grangig Sabren nicht felbft beforgt, fonbern ber Leagtionerath Dr. Bennice, mein treuer Kreund und Odwager., welcher diefem Blatte durch Auswahl ber gemeinnütigen Auffate nach dem Zeitbedürfniß und Gorgfalt in deren frititifcher Bearbeitung, fo wie burch Unpartherlichfeit und reine Dabrheitsliebe ben Bepfall

und bie Ausbreitung erworben bat, bie es im beutiden Bublifum befist. Much bie Ratios nalzeitung ber-Deutschen habe ich feit 1804 nicht felbft beatbeitet, fonbern mein Rreund, bet burch mehtere Schriften befannte Professor am hiefigen Symhasium Dr. Christ. Rerb. Soulze. Jest hatte ich fogat bon berden Blattern, vom Ban bis jum Dovember 1811, mabrend einer nach Bien gemachten Reis fe, nur wenige Ctude gelefen, und ber Inbalt ber in biefem Beitraum erfchienenen Befte bet wom Grafen bon Bengel: Sternau in meinem Berlag berausgegebenen Beitschrift Ja: Con war mir noch gant unbefannt.

Endlich, den vierten Tag nach meiner Anstruft in Magdeburg, erfchien berfelbe Gendars meries Offizier, der mich bahin geführt hatte, in meiner Rlause, als zu meiner vorläufigen Beenehmung beauftragter Commissär, und ersöffnete mir vas Verbrechen, dessen ich beschulz biget war. Es bestand in nichts Geringerm, als

"bag ich in Berbindung mit mehrern ges "heimen Gefellschaften, oder gar an deren "Spige stehen solle, welche jur Absicht hate "ten, bey bem bevorstehendem Ausbruche "bes Krieges gegen Angland, ganz Deutsche "land aufzuwiegeln und den frangosischen "Armeen mit gewaffneter hand in den Ras "den zu sallen.

Die Grande, woranf fic biefe Beschuldis gung stütte, waren keine Thatsachen, keine Unklage eines namhaften Mannes, keine Zengen, sondern solgende:

1. ein in ber Rationalzeitung der Deutschen Rr. 9 vom 11. Febr. 1811 abs gebrucker Auffaß, beriteelt: Der deutssche Bund, eine geheime Gefellsschaft; nebst einer diesen Auffaß betreffens den Erklärung von mir in Mr. 12 dieser Zeitung:

2. eine in Re- 148 vom h. Jun. 1811 bes allg. Angeigets b. D. eingerückte Anafrage nach einem Recept zu guter fpmpasthetischer Dinte, nebft ber in Rr. 194 barz auf erfolgten Antwort;

3. ein im November Beft 1811 bet Zeits schrift Jason als Probe aufgenommenes Bruchftud einer Geschichte der Berans derungen Deutschlands und Italiens unter den Regenten des hos benftaufischen Sauses.

Ich konnte mich nicht enthalten, über die Busammenstellung so gang frembattiger Dinge und die baraus gezogene Folgerung laut aufzuslachen: ba warf mit mein Richter einen strens gen Blick zu und sprach: "Pachen Sie nicht! es zilt Ihren Ropf." Mein Leben, erwiederte ich, steht in der Gewalt des Bachtigen: aber das

fann mir niemand wehren, eine fo ungereimte Bufammenftellung lacherlich zu finden.

Bon, diesem Augenblicke an bielt ich es für entschieden, dag mein Schicksal voraus bestimmt fen, und bag man mich auserseben babe, burch meinen Tod ein Schreckbild fur die noch deutsch geffinten Dentichen aufzustellen; indem ich mich nicht überreden konnte, daß ein fo fluges Bou= pernement, wie bas frangofische, so unlogische Schluffe machen follte, daß es fich aus fo une haltbaren Grunden ju einer folden Gewaltthat bestimmt, und sie mit fo gewaltsamer Berlegung ber Laudeshoheit eines angesehenen Rurften des Rheinbundes ausgeführt batte. 3ch mußte glauben, diese gange fo grundlofe Beschuldigung fep ein bloger Bormand, um meiner aus politischen Mbficten beschloffenen Binrichtung den Unftrich eines rechtlichen Verfahrens geben ju fonnen.

Bur vollständigen Einsicht und Burdigung ber an mir ausgeübten Bewaltthat, folgen hier iene mein angebliches Berbrechen beweifen follende Auffate wortlich abgedruckt.

4. Aus ber Nationalzeitung b. D. 1811 9. St. S. 169 - 173.

Der deutsche Bund, eine geheime Gefellicaft,

In den bis jest erschienenen fechs und gwanabrgangen biefest Blattes find schon mehr rere geheime Orbensverbindungen aus ber Bers borgenheit gezogen und dem Publifum in der Absicht vorgeführt worden, um folche, als gemeinschablich ober boch verdachtig, ju gerftoren. meniaftens ihre Birtfamteit und weitere Bers breitung ju hemmen, und ber Erfolg hat bie beilfame Birffamfeit bes lichts der Dubligitat bemabret. Jest hat nun ber Berausgeber von einer unbefannten-Sand Papiere jugefchicft er= halten, welche eine neue, wie es fcheint, auf einer Univerfitat errichtete geheime Gefellichaft betreffen, und glaubt, daß deren Mittheilung ben Lefern nicht unangenehm fenn werbe. Db er übrigens baben auch bie oben ermahnte Abs ficht habe, ober nicht, magen fie aus bem Inbalte diefer Daviere fcbliegen, welche bier theils gang, theils auszugsweife folgen.

#### Stiftungs: Urfunbe.

- S. 1. Wir Endesunterzeichnete verbinden und durch diesen Stiftungsbrief in eine Gefella schaft, der deutsche Bund genannt, und verpflichten und gegenseitig auf Treue und Glaus ben zu ihrer Erhaltung und möglichsten Verbreiz tung, so wie zu Erfüllung ihres Zweckes und Beobachtung ihrer Gesete.
- S. 2. Der 3med bes beutschen Bunbes
  - "Beforberung des Wohlseyns und der Chre "unserer Nation, durch Erweckung des Be-

S. 3. Die Bedingungen ber Aufnahme in den beutschen Bund sind folgende:

a) Rur geborne Deutsche tonnen Mitglieder bes Bundes fenn.

b) Es darf nie gefragt werben, ob der Aufzus nehmende ein Sachfe, Preuße, Defferreis cher, Baier, Schwabe, Franke, Rheins lander, Weftphale 2c. fondern nur ob er ein Deutscher fen ?

c) Niemand fann die Mitgliedschaft erlangen, von dem ungesemäßige oder unsittliche Sandlungen befannt find, oder gegen dese sen Rechtschaffenheit und edle Denkungsart Zweifel obwalten.

S. 41 Die gesellschaftliche Berfaffung des beutschen Bundes ift folgende:

2) Alle Mitglieder haben, als folche, gleichen Rang. Ift in ben gefellschaftlichen Bersbandlungen eine Reihenfolge zu beobachten, fo wird fie nach ben Anfangsbuchftaben ber

Ramen ber Micglieber und bem Alphabet bestimmt.

- b) Die Mitglieder theilen sich, nach ihrer Wahl in zwep Klassen, nämlich in ar beistende und Ehren-Mitglieder. In die erste Klasse treten folche Personen, welsche, wenn sie auch nicht schulgerecht studirt haben, doch die Feder zu führen und schrifte liche Aussätze abzusassen im Stande und geneigt sind: in die zwepte Vaterlandse freunde aus allen Stånden, ben welchen die Bedingungen der Ausnahme S.3. Statt finden.
- c) Die arbeitenden Mitglieder vereinis gen sich an jedem Orte in besondere Ges fellschaften, welche mit den Namen alter um die Nation verdienter Männer bezeiche net und unterschieden werden. Eine solche Gesellschaft des deutschen Bundes darf nicht über sechszehn, und nicht unter zwölf Witglieder zählen.
- d) Die Leitung der gesellschaftlichen Angeles genheiten und Verhandlungen besorgt ein "jährlich aus ihrem Mittel burch Wolkimmung gewählter Vorsteher, mit zwey Bepsfisern und einem Geheimschreiber.
- Sebe folche Gefellichaft halt monatlich eine Berfammlung, worin jedesmal ein Mita glied eine felbft verfafte Abhandlung über einen beliebigen Gegenstand, beutsche Spraz

"neingeistes, Biederherstellung ihres alten
"Ruhms ber Biederfeit und Treue, Ausbil"dung unserer Sprache, Betteifer in der
"Bervollkommnung der Wiffenschaften, Kun"ste und Fertigkeiten jeder Art, Entfagung
"erkunstelter Bedurfniffe, die nur auf Roften
"des allgemeinen Bohls befriedigt werden
"konnen; Entfernung gemeinschädlicher Miß"brauche und Vorurtheile."

S. 3. Die Bedingungen ber Auf= nahme in den deutschen Bund find folgende:

a) Rur geborne Deutsche tonnen Mitglieder bes Bundes fenn.

b) Es darf nie gefragt werben, ob der Aufaunehmende ein Sachfe, Preuße, Defferreis cher, Baier, Schwabe, Franke, Rheinlander, Westphale zc. sondern nur ob er ein Deutscher fen ?

e) Riemand tann die Mitgliedschaft erlangen, von dem ungesemäßige oder unfittliche Sandlungen betannt find, oder gegen deffen Rechtschaffenheit und edle Denkungbart Zweifel obwalten.

S. 4. Die gefellichaftliche Berfaffung bes beutichen Bundes ift folgende:

a) Alle Mitglieder haben, als folche, gleichen Rang. Ift in ben gefellschaftlichen Bershandlungen eine Reihenfolge ju beobachten, fo wird fie nach ben Anfangsbuchftaben ber

Ramen ber Mitglieber und bem Alphabet beltimmt.

- b) Die Mitglieder theilen sich, nach ihrer Wahl in zwep Klassen, nämlich in arbeistende und Ehren-Mitglieder. In die erste Klasse treten solche Personen, welsche, wenn sie auch nicht schulgerecht studirt haben, doch die Feder zu führen und schrifte liche Auffätze abzusassen im Stande und geneigt sind: in die zwepte Vaterlandse freunde aus allen Ständen, dep welchen die Bedingungen der Aufnahme S. 3. Statt sinden.
- c) Die arbritenden Mitglieder vereinia gen fich an jedem Orte in besondere Gesfellschaften, welche mit den Namen alter um die Ration verdienter Männer bezeiche net und unterschieden werden. Eine solche Gesellschaft des deutschen Bundes darf nicht über sechszehn, und nicht unter zwölf Mitglieder zählen.
- d) Die Leitung der gesellschaftlichen Angeles genheiten und Verhandlungen besorgt ein jahrlich ausihrem Mittel burch Abstimmung gewählter Vorsteher, mit zwey Beps sisern und einem Gebeimschreiber.
- Jebe folche Gefellichaft halt monatlich eine Berfammlung, worin jedesmal ein Mita glied eine felbft verfafte Abhandlung über einen beliebigen Gegenstand, beutsche Spras

che, Geschichte, Alterthumer, Literatur, Runft, Landwirthschaft, Gewerbsleiß, Hans del 20. betreffend, vorliest, und worüber sich die Mitglieder freundschaftlich unterres den. Darauf theilt jeder Anwesende nach der Reihe irgend eine, den Monat über benm Lesen gesundene, oder sonst erfahrne Thatsache, oder selbst gemachte Bemerkung, die Ehre oder den Rugen der Ration betreffend, zur Unterhaltung mit.

- 1) Jahrlich wird eine allgemeine Berfamm: lung gehalten, und dazu auch die Ehren= mitglieder bes Orts eingeladen. Hier aibt ber Borfteber eine Ueberficht von dem, mas Die Gefellichaft im laufe bee Jahres gur Erreichung bes 3medes gethan bat, und berichtet, was bey anbern Gefellfchaften Merfwurdiges in biefer hinficht geschehen ift. Der Geheimschreiber verlieft die Liften ber Mitalieber mit Bemerfung bes Bumache fes und Abganges 2c. Dann wahlt man neue Borfteber und Beamten und erlauben es die Verhaltniffe, fo wird biefe Verfamms lung mit einer gefellichaftlichen Dablgeit beschloffen.
- S. 5. Jedes Mitglied des deutschen Bunbes verpflichtet sich ben feiner Aufnahme, durch handschlag an den Vorsteher der Gesellschaft und seine Bensitzer, folgende Gefetze des Bundes gewissenhaft zu befolgen.

- a) Mile Witglieder bes demfchen Bundes sollen fich als: zu gleichem Zwock vereinigte Breunde ansehen, und einander, wenn fie sich kennen, oder sich durch das geheime Beichen zu erkennen geben, jeden möglichen Dienst zu erweisen, jeden gerechten Vorthell zuzuwenden, in Worhfallen Bulle zu leisten bereit senn.
- b) 3wisthen ben Gliebern bes Bundes follbep Berfprechen und Jusagen keine Art von Betheurung durch Schwüre, oder Berufung auf Ehre u. f. w. Statt finden, som dern die alte beutsche Regel: Ein Wort ein Wort, ein Mann ein Mann — wieder in volle Giltigkeit treten.
- Din den gesellschaftlichen Versammlungen und ihren Arbeiten foll sich fein Mitglied ausländischer Wörter und Redensarten bedienen, sondern ein vorzügliches Angenmerk auf Richtigkeit, Reinheit und Vervollkommnung unserer Sprache gerichtet werden.
- d) Rein Mitglied, beffen Gefundheiteumftam be ober Alter es nicht nothwendig forbern, foll fich ben Genug bes Raffe's, chinefichen Thees und andrer auslandifchen Getrante aum taglichen Bedurfnig machen.
- e) Sein Mitglied darf Kleidungsffücke von ausländischen Stoffen tragen, oder sich auferhalb Doutschland verferrigter Gerathschaften irgend einer Urt bedienen, die der

beutiche Fleis von gleicher ober ahnlicher Gute hervorbringt. Wer mir folden Gezgenftanben handel treibt, ift der Aufnahme unfahig.

- f) Jebes Witglied foll fich beeifern, im Rreife feiner Befanntschaften bie Befolgung ber Gefege a. d. und e. jur Sitte und Chrensfache ju machen.
- g) Jedes Mitglied, das Gelegenheit dazu hat, foll fich bemuhen, den Bund weiter zu verppflanzen, neue Gefellschaften deffelben zut fliften, oder doch deffen Zweck und Geist in feinem Birkungstreise möglichst zu verbreizten.
- S. 6. Da bie Theilnahme am beutschen Bunde gang fremwillig sepn und bleiben soll, so fehr es jedem Mitgliede immer frep, ber Bers hindung wieder ju entsagen.
- S. 7. Die Borfteher der Gefellschaften des deutschen Bundes durfen sich feine Gerichts= barfeit über die Mitglieder anmaagen. Um je= doch den Zweck der Verbindung nicht durch un= würdig gewordene Mitglieder vereiteln zu lasfen, werden solche, auf den Antrag des Borfte= hers, durch Stimmenmehrheit ausgeschlossen. Die Fälle, wo dieses geschieht, sind:
  - a. Alle gefegwidrige, bie Ahndung ber burgerlichen Gerechtigfeit nach fich giehende Sandlungen.

- b. Bortbruch und Unredlichfeit in Gefchafs ten.
- c. Erflarte Bahlungs-Unfahigfeit ober Bante rut.
- d. Erwiesene Hebertretung des Gefeges § 5. e., bie Anschaffung und den Gebrauch auslans bifcher Stoffe betreffend, noch nach der Aufnahme in den Bund.
- e. Verrath des Erfennungszeichens - an Personen, die nicht Mitglieder find.

(hier folgen die Unterschriften.)

(Für die ben den erhaltenen Papieren den deutschen Bund betreffend, noch befindlischen umftandlichen Anweisungen zur Einrichtung der Geseuschafts-Bersammlungen, zur Geschäftsführung der Beamten, Eröffnung eines dem Zwecke gemäßen Briefwechsels zwischen den Gezsellschaften verschiedener Orte, Anlage kleiner Raffen zur Bestreitung des Porto 20., ist der Raum dieses Blattes zu beschränkt.)

b. Aus der Nationalzeitung d. D. 1817'
12. St. Benlage S. 246 — 248.

Erflarung bes herausgebers

Es ift eine langst befannte Eigenheit bes Rational=Charafters ber Dentschen, bag wir wenig Sinn fur Ironie, Perfiflage, Allegorie und anbre uneigentliche Darffellungsarten baben, fo baf es faft Roth thate, ber Cchrifts fteller, ber bem Bublifum die Babrheit im Bes mand ber Dichtung vorführen will, erflarte allezeit auf bem Rande oder in einer Rote, mas er eigentlich meint, fo wie ber Schneider, ber, in ber befannten Romodie in der Romodie, ben Lowen vorstellen foll, die Buschauer voraus warnt, por ibm nicht zu erschrecken, wenn er als lowe auftreten murbe. Bie viel literari= fce und andre Rehden, wie viel in ihren Folgen nachtheilige Digverftandniffe entstanden nicht icon aus diesem Mangel an Empfanglich= feit fur bildliche Ginfleidung eines Gedantens? Ginen neuen Beleg ju biefer von Muslandern uns Deutschen jum Bormurf gemachten Gigen= beit finde ich eben in Dr. 31 der berlinifchen Radrichten von Staats: und gelehr= ten Cachen vom 12. Marg, mogu ber im 9. Stud Diefer Dat. 3tg. mitgetheilte Auffaß: ber deutsche Bund - eine geheime Befellichaft - unichuldiger Beife die Ber= anlaffung gegeben bat. . .

Die Befolgung ber in jenem Auffag enthalstenen Berhaltungeregeln ichien mir dringendes Beitbedurfnig ju fenn und als trockner Lehrvorztrag pagten fie nicht in eine Beitung. Ich fleisbete fie daher in die Form einer schon fur den Breck bestehenden Gesellschaft; weil das, was

gefchiebt, eber Rachahmung findet, als mas man predigt. Sich vermied daben forgfältig als les, was geheime Gefellichaften bebenflich machen fann, als unfichtbare Obern, blinder Geborfam, mpftische Brimaffen, Anspruche an den Beutel ber Mitglieder u. bgl. 3ch gab ber Drganifation volle Publigitat und nahm in die Befene nichts auf, als mas jeder vernünftige Deut: fche jest von felbft thun wird, und überall thun barf. Um wenigften hatte ich baber vermuthet. Daf diefer Auffat in den ton. preufischen Stage ten miffverstanden werden und ju Ungnnehma lichfeiten Anlag geben tonne; weil bier ber Sanptfat deffelben : bag man fich teiner andes rer als inlandifder Stoffe jur Rleibung bedien nen foll - fcon feit Friedrich d. E. ftreng vollzogenes kandesgeses ift. Und boch geschah es. Die Berausgeber bender in Berlin ericbeia - nenden Zeitungen fanden den Inhalt der Dube werth, ihren Lefern Austüge bavon mittutheis len ... und bem von ber Boffifchen Beitung gefiel er fo mobl, daß er feinem Auszuge (in Dr. 29 vom 7. Marg) aus eigner Bewegung folgenden Andruf benfügte: " Wie oft hat ber " Redacteur der Boffifchen Zeitung diefen Bunfch "theils insgeheim gehegt, theils laut werden " laffen! Wie oft find feine Borfcblage belachelt. "wie oft. find fie belacht worden! Wie gern' " murbe er mit ganger Seele in biefen einzig fe-"lig machenden Bund treten!"

Den Erfolg dieses patriotischen Eisers erfehen nun die keser aus folgender, in ver Spenerschen Zeitung Rr. 31 vom 12. Mary an der Spihe des Blattes fiehenden Bekanntmachung:

Berlin, vom 9. Marg.

"Man hat hier mit großem Befrems, ben in dem 29. Stuck der berlinischen mSeitung, unter der Aufschrift: Der dents "siche Bund, eine geheime Gesells "sich aft, die Ankundigung einer neuen Verbinsdung gelesen, welche ihrem Zwecke und Urssehrunge nach bisher eben so unbekannt war, "sals sie ben bepfälligen Zusat des Redacteurs, wenig perdienen durfte.

"Da diese Rachricht durch die Aufnahme in "ein hiefiges halbs offizielles Blatt eine sehr uns "verdiente Sanction zu erhalten geschienen, so "bat sie das höchste Wisfallen erzeugt und es "ist baher dem Censor, welcher solche passiren "lassen, sein Geschäft abgenommen, "der Redacteur auf eine Zeitlang suspens "birt und der Erpedition eine nachs "drückliche Rüge ertheilt worden.

"Diejenigen, welche miffen, daß bie 3me"de, die der angebliche deutsche Bund haben
"foll, ju bem redlichen Bemühen gutgefinnter-Burger gehören, welches fich aber nicht in geeimem Streben, sondern durch gesemäßiges "Betragen außert, bebärfen nicht ber zweybeus "tigen Form eines geheimen Bundes, um Gefichs "len und Pflichten zu genügen, die jedem Freuns "be des Baterlandes von felbst heilig und theuer "find,"

Daß die hier bezeichneten Mamer, die Genehmigung meiner Gedanken und Munsche, auf diese Weise buffen mußten, bedaure ich nut so mehr, weil obige, wie es scheint offizielle — Bekanntmachung selbst die Iwecke des deutschen Bundes für recht und gut anerkennt und anerstemen muß, also die ganze Schuld auf meind Einkleidung des Gegenstandes in das Gewand des Geheimnisses fälle. Gotha.

Der Berausgeber.

B, Nus dem allg. Angeiger d. D. 1814. Rr. 148 S. 1645,

# Unfrage.

Das Bedürfuis fom pathetischer Binsten hat in den letten Jahren gewiß Rancher hänsig gefühlt. Einsender hat es mit mehreren versucht; aber feine gefunden, die ihm völlig genügt hatte. Selbst die sogemunte KobaltsDinte hatte das Schlimme, das sie sich und kurze Zeit hielt. (Wenigstens ist ihm von einem nur 10 Meilen entserneit Cortespondenten geflagt worden, das Alles indas mit dieser Dinzte geschrieben worden, der Gen

F,

wefen, baß er tros aller angewandten Mühe Richts herausbringen konnen.) Er munschte also, durch die Expedition des allg. Ung. ein Recept einer sympathetischen Dinte zu ershalten, die sich auf dem Papiere erhält, ohne das man ohne Bephülfe eines Gegenmittels irzgend etwas darauf entdecken kann.

Antwort auf die Anfrage im allg. Ang. 1811 Rr. 148 S. 1645.

Bemahrte Recepte zur Verfertigung fyms pathetischer Dinte, überhaupt zu unsichts barer Geheimschrift, sindet man in Klübers Kryptographik oder Lehrbuch der Geheimschreihekunst (Tübingen 1809 gr. 8.) S. 386 — 402.

C. Aus Jason. November, 1811. S. 201 — 225.

Diese Probe aus einer schon 1804 angekünbigten, aber noch nicht erschienenen Geschichte der Hohen fau ffen von Conf, betrifft die Belagerung und Berheerung Maplands uns ter Friedrich Barbarossa, und erzählt die Thatssachen ohne alle Anspielung oder Anwendung auf die jekigen Zeiten. Da sie 24 Seiten gr. 8. ause stillet, so hebe ichhier nur die Stelle davon aus, de durch die Bosheit eines Verläumders auf m deutschen Bund bezogen worden Sie sieht S. 223 und 224, und lautet so

"Refedrick's Girenge, die auch in der Fols ge wenig Magigung tannte, feiner beutschen Statthalter und Bogte Graufamfeit wecte bald allgemeine Erbitterung gegen ibn. Die unter Den italianischen Stabten vorbin getheilten Intereffen vereinten fich in dem Saffe gegen ihn. Ihr Egoismus, wo jebe fich nur durch Unterbructung ber andern fuchte ju erheben, ohnehin gedampft burch ein gleiches Schicffal bespotis fcher Behandlung, wich der Roth; ihr verein= gelter Frenheitsfinn, in feinen Musbruchen niebergehalten, in feinen Soffnungen abgewiefent und getäuscht, fuchte ein gemeinschaftliches Bett. Der Stadtebund entstand. Mayland bas nur feine alte fcone Stadt, barum nicht feine Burger, nicht fein Bebiet, nicht feine Soffa nungen fah gernichtet, Cremona, Brescia, Bera gamo, Ferrara foloffen fich ju feften 3meden aneinander, bas Riofter Bontida fab 1167 (7. April) eine glanzende Berfammlung von Abgeordneten aus Diefen Gebieten und Stabten. Mechfelfeitigen berben Rlagen über ben gemeinfamen Drang folgte hier ber Beschwornen Ente foluf, ju fampfen mit einander fur die Rrenbeit, ju fterben mit einander, wenn bas Glend nicht follte gewendet werden fannen, 'fur die Es mar ein größeres Vorfviel, von Krepheit. bem iconen Bunde, ben einige Sahre fpater, als Mapland aus feinem Schutte fich mieber hatte erhoben, eine einzelne Gefellschaft von beynahe tausend Bargern ebenfalls gegen Briedrichs fortgesette Bedrückungen hatte errichtet, die mit der seperlichen Loofung der Todesbund\*), sich einweihete zu einem männlichen Entschlusse. — Vorzüglich wurden die Maplander jest unter rascher Betreibung und Bephülfe ihrer Mitverdundeten wieder in ihre Stadt eingesett, und bald erhob sich ein neues Mapland über den Ruinen des alten."

. Das im Duntel ber Racht hell febende fraue Bifche Gouvernement hatte nun in meinem Gnt= wurfe eines beutschen Bundes einen Bunder ober Renerbrand (brandon) erblicht, ben ich ausges morfen habe, um die hunderttaufende wiber baffelbe verbundener Deutschen gur Thatigfeis aufzufordern; Die unfichtbare Dinte follte gut geheimen Correspondenz ihrer Anführer dienen, und die Stelle im Jafon war bas jum Boss folgen auf die nach Ankland gebenden frangos fifchen Urmeen gegebene Signal. Das gange to fcblau entdectte Gewebe mar des Todes murs diger Sochverrath an Sr. Maj. dem Kaifer und Ronig, ale Befchuger bes Rheinbundes, und an' ber großen Ration.

<sup>\*)</sup> Sie hatten burch einen Eid fich vereiniget, im Ereffen gegen Friederich eher alle zu fterben, als gu weichen oder fich zu ergeden.

Ich founte mich faum überwinden, mich auf Erörterung diefer aus ber Luft gegriffenen Anschuldigungen einzulaffen und beren Ungrimb ju zeigen. Ich mußte es aber thun und erflarte ber ftrengften Babrheit gemäß die Beranigfe fung , die mich jur Abfaffung und Befaniemas dung des Entwurfs des beutfchen Bundes bee wogen hatte, die Absichten, die ich dadurch zu erreichen gesucht, und bie.Umpahricheinlichfeit, daß meine deutschen Lefer Diefem Auffage Die faliche Bedentung hatten unterlegen fonnen, bie bas frangofifche Couvernemene ibm geben wolle. Gludlicherweise fand fich bas Concept Diefes Auffabes, von meiner Sand gefdrieben und an mehreren Stellen burchftrichen und verbeffert. unter meinen Mapieren, fo dag fein 3meifel bare über obwaltete, daß ich felbft ber Berfaffer das von fen, und daß, ju meiner großen Freude. fonft Diemand als ich beshalb in Unfpruch genommen merden fonnte. Bum Beweis, baf dieser Artifel der RationalBeitung wie ein Bunber gewirft habe, führte man ben Umftand an. daß feit beffen Erscheinung im Publifum pont ber frangofischen Polizen eine Menge verdachtis ger geheimer Berbindungemin Deutschland ente dect morben maren. Aber, auf mein Benfans gen, mir folche, die auf meinen Entwurf Bezug hatten, nachzuweifen, fam weiter nichts junt Borfchein, als ber Plan eines mir unbefannten Tugenda Bereins, in einer Abfchrift, be

ten Meuferes schon augenscheinlich bewies, daß sie alter seyn musse, als mein deutscher Bund, und ein Blatt von Isch ottes Miscellen zur neuesten Welttunde, welches eine Recenssion eines vom Legationsrath Bertuch in Weimar gemachten Borschlags zu einem Charen av Orden für deutsche Gelehrte, davon der Kaiser Rapoleon der Großmeister

fenn follte, enthielt.

Die Anfrage nach einem Recept gu fympas thetifcher Dinte mar mahrend meines Aufenthals tes in Wien erschienen und hatte mahricheinlich feine andere Abficht, als Rlubers Rrpptogra= phif dem Publifum ins Undenfen gurud gu ru= fen; für ben, auch in meiner Abmefenheit ges' bructen Auffas im Jafon hatte beffen befanne ter Berausgeber gu fteben. Much ließ mein Ins quifitor Diefe lettern Beweife eines beabfichtes ten Aufftandes wider die frangofifchen Rriegs: heere fogleich fallen, und es ift ihrer im Forts gauge meiner Unterfuchung nicht weiter gedacht Es blieb mir alfo blog ber Entwurf . worben. bes beutschen Bundes ju verantworten, und man wollte fich burch bie ftartften von mir an: geführten Grande Acht überzeugen laffen, daß Diefe angebliche geheime Befellichaft eine blofe Ginfleidung fen, um den in ihrer Conftitution uthaltenen Lehren mehr Gewicht zu geben. Man ing nachdrücklichft in mich , das Innere dies Bundes gu enthullen, und feine gabtreichen

Mitglieber namhaft ju machen. Auch ließ man mir merten, bag ich auf Milberung meines Schickfals rechnen tonne, wenn ich mich ente fchloffe, meine Mitwiffenden ju verrathen.

#### VII.

Untersuchung meiner Papiere.

Es war ben diesem Gange der Sache nicht zu verfennen', bag man jene fo weit bergeholten Bemeife nut tut Ginleitung bes Berfahrens wiber mich gebrauchen wollte, und ben eigent lichen Thatbestand ober bas rechte corpus de licti meines Sochverrathe in meinen Briefichaften und Papieren gu finden hoffte, beren man eine über i Centner an Gewicht haltenbe Den= ·he aus meinem Saufe mit nach Dagdebura acnommen batte, und bie hunmehr einer ffrengen Untersuchung unterworfen wurden. Von Rechts megen hatten biefe Dapiere ben beren Begnahs me in meinem Benfeyn verfiegelt und bann in meiner Begenwart wieder eröffnet und burche gefeben werden follen: bies gefcah aber nicht, fondern mein Inquirent verrichtete biefe Dufte: tung ju Saufe und brachte von benjenigen Stus den, welche einer Erlauterung ju bedürfen ichienen, eine Barthie nach ber andern mit in mein Befangnig. 3ch mugte jebes einzeln burch meis ne Unterfchrift mit bem Bepfaß : paraphe, ne varietur - anerfennen : bann meine Untwort

1

auf die von ibm barüber aufgeworfenen Rragen und 3meifel Dictiren und jede Geite bes Protoz colle unterzeichnen. Gine folde Gigung bauerte brep bis vier Stunden und druber, und fie geschahen in Bwischenraumen von brev, vier pder mehr Tagen, fo wie er in der Dufterung Des Papiermuftes fortrückte. Kast nach jedem folden Berhor murben, wie ich bemertte, die Arotocolle mit ben ju ben- Acten genommenen Briefichaften durch Stafetten nach Bamburg an ben gurften von Edmubl gefchict, und es erfolgten von ihm Instructionen ju neuen perfanglichen Fragen, wodurch mich biefer arge mobnische Mann ju entlarven gedachte, ber mir Die Ehre erwies, mich, weil ich nicht nach feis nem Berlangen antwortete, für einen febr perfchlagenen Ropf (homme très-actucieux) 118 erflaren. Das Schlimmfte oder vielleicht das Beffe baben mar, daß ich bie Fragen über ben Inhalt ber meiften Briefe mit dem Geftandnig meiner Unmiffenbeit beantworten mußte; weil fie fich auf die Redaction des Allg. Ungeigers oder ber Rationalzeitung ber Deutschen bezogen. Die ich, wie ich oben ermabnt babe, feit geraus mer Beit nicht felbft beforgt batte, und weil mein Bedachtnig, vorzäglich fur Damen und Bablen, giemlich abgenußt ift.

Die vorzüglichsten Gegenftande Diefer an Scharfe und dem daben beobachtetem tiefem Bebeimnig der altspanischen ju vergleichenden

Inquificion, beren ich mich erinnere, maren fole gende :

- Driefe, worin ich um nahere Auskunft über den im oten St. der Rationalzeitung bekannt ger machten bent ich en Bund ersucht wurder wind no er wirklich errichtet sep und keine ans den, als die in dem Entwurfe ausgesprochenen edeln Zwecke habe? Die Vorfasser dieser Briefe waren lauter namhaste deutsche Sprenmanner, und ich surerte sum Verdrechen gemacht werden ind Berfolgungen zuziehen möchte.
- 2) Ich hatte bie fammilichen: Berhandlung gen und erhaltenen Briefe, Die im Jahr 1810 vom Frenheren Chriftoph von Aretin in Dunden wider bie proteffantifchen Ditalire ber ber fonigl. baierifchen Afnbemie ber Bife fenschaften und mider die Gelehrten bes nordlie den Deutschlands anzustiften verfuchte Berfole aung betreffend, gefammelt und in einem mit ber Aufschrift Aretiniana - verfehenem Cone volut vereinigt. Gin Sauptgegenffand biefer umfer Beitalter entehrenden Gebbe mar ein ges beimer Bund der nordbeutiden Gelehrten wiber Die Plane Rapoleons, beffen Aretin fie bes foulbigt, und ben Raifer gu beffen Bernichtung und jur Beftrafung feiner Urheber aufgeforbere Diefe Papiere gaben alfo reichhaltigen batte. Stoff aur Untersuchung ber Grunde, marum

ich so lebhaften personlichen Antheit an diesem Anmpse des Brodneides und Ehrzeites gegen Berdienko und Talente genommen hatte, wie aus meinen Acten und verschiedenen mit meisem Rationalzeitung von 1810 deutlich genug herz vorgieng. Das große Juteresse dieser Sache fürmein Barectand und die Menschheit war aber, schon hinreichend, meine thätige Theilnahme, an dersehen zu rechtsertigen; so das ich michanf die freundschaftliche Verbindung, in der ich mit den achtungswürdigen Männern, die das nächke Ziel dieser Berfolgung waren, zu siehen die Ehre habe, saum zu berusen brauchte.

3) Gin anderes Conpolut enthielt eine Meuge Briefe mit Abrzeichniffen von ben im
mehrern deutschen Staaten angestellten Chefs
der Landes und Ortsbehörden, expedirenden Gecretären, practicirenden Sachwaltern, Ageuten und andern: Geschäftsmännern. Dieses
konne leicht als eine Borarbeit zur Berbreitung
des denrichen Bundes angesehen werden: es ere
gab sich aber augenscheinlich aus dem Ganzen,
daß est nue der Anfang einer Sammlung von
Materialien, zu einem Addres bin de für
Geschäftsmänner war, dessen Ausarbeis
ung ich, wegen der damit verbundeben Schwiere
keiten, ansachen hatte.

Wi Ein Mahubrief an mich van einem Reite Gifchen Landprediger, daß ich ihm einen

mir 1805 übermachten Gefellschaft 8-Plan gurücklenden möchte; gab Anlaß in mehreren Kreuß: und Dueerfragen über den Zwech und Gegenstand, bas Personal und ben Sit dieser Gesellschaft. Ich kounte mich aber auf nichts meiter besinnen, als daß es ein Entwurf zu is ner Versonungsanstalt für verarmte Gelehrte und Geistliche gewesen, und aus den Briefe selbst war zu ersehen, daß man die landesherrzliche Bestätigung bestelben für nöthig gehalten hatte.

- 5) Der dem französischen Gouvernement fo sehr verhaßte Rame bes ehemaligen her ausgebers des Freymuthigen, Merkel, tam in einem an mich gerichteten Briefe vot, mit dem Auftrage, daß ich Envas an ihn übersenden solle. Diefes war ein für seine Zeütschrift bestimmter Auffat, der eine literarische Streitigkeit betraf. Go mußte ich auch bep eis nigen mit dem so häufigen Namen Müller unterzeichneten Briefen nachweisen, daß sie nicht von dem bekanmen Schriftseller Abam Mülster geschrieben waren.
- 6) Auch ein gar unschuldiger Brieswechsel über ben ewigen Frieden gab Anlaß zu Fragen, um zu erforschen, ob mein Freund und ich diese fromme Idee Deinrichs IV, bes Abis St. Pietre und Kants für ausführe bar, und die kriegsluftigen Erdengörter für versthicket hielten, ihn der Weie einmal zu ichen:

fen. Die Belegenheit jur Answechfelung uns ferer Gedanten über diefen Gegenstand batten Die unten angeführten Schriften \*) gegeben.

7) Es fand fich ein mit einem fremden Siegel noch verschloffenes fleines Pactet Brief-fchaften , mit ber Aufschrift:

"An brn. Grafen von M . . . ben feiner "Durchreife abzugeben, oder wenn biefe "nicht ftatt haben follte, fobald ich es ver- "lange, mir jurud ju fenden. A."

Diefer Graf war ein fehr unterrichteter und ebelbenkender Mann, der öftere Reisen machte, und mich jedesmal besuchte, wenn er durch Gotha fam. Er fam aber diesmal nicht, und einige Zeit darauf erfuhr ich, daß er gestorben fev. Gein Packet war also in einem Fache meisnes Schreibschrankes seit 1797 liegen geblieben. Nun wurde es, nachdem ich es recognoscirt hatte, unter meinen Augen geöffnet, und es enthielt zu meiner Berwunderung eigenhandige Briefe und Papiere des berühmten Marquis de la Fapette aus seinem Gefängniß in Ols

Das Friedensfeft ju Mildheim, nebet ber Predigt bes Paft. Starke vom emigen Frieden. Ein Anhang jum Roth = und haffsbuchlein. 8.

Dren Friedenspredigten von J. &.C. iffler und S. G. Demme, nebe Nachrag lettern über die hoffnung eines fortbauten Friedens. 8.

mus gefdrieben, welcher vorher auch in ber Magdeburger Citabelle, ohnweit meiner Cafes matte, die Leiden der Gefangenschaft erdulbet hatte. Mein Inquirent erftaunte noch mehr als ich über biefe Entbedung, aus welcher man leicht batte ichlieken fonnen, baf ich ichon in ber Revolutionszeit michtige politifche Berbinbungen in Franfreich und Rordamerika gehabt haben muffe. Allein, die Sache war gang einfach - ich mußte tein Mort vom Inhalt biefes Badets, und wahricheinlich ber Freund, ber es mir ant Abgabe an ben Grafen Dt. . . . anvertrant batte, eben fo menig. Uebrigens übte man an biefem anvertrautem fremden Onte bas Strandrecht aus, welches die geheime Boligen auf alle verflegelte Bapiere ju behaupten fibeint. Ich fab bas Pactet nicht wieber, welches vermuthlich fogleich nach Baris in die große Ries derlage ber Staatsgeheimniffe Europa's abges liefert murbe.

8) Eine am Schluffe des Jahres 1805 in einer Morgenstunde von mir entworsene Schiederung der bamaligen kage der Menschheit im Staate, worin ich die Reigung des europäisschen Staatenspstems zur Einheit in der Universfal-Monarchie und mithin zur Auumschränktheit der Regierungen im Berhältniß zur sorischreistenden Bervollkommung mit scharfen Strichen gezeichnet hatta, machte mir bange: aber mein Inquirent beruhigte wich darüber durch die

Bersicherung, daß diese allgemeine Weltausicht dem Kaiser selbst gefallen wurde, wenn er sie lessen sollte. Rur über den Schluß sollte ich mich zu Protocoll erklaren. Diesem allgemeinen Ueberblick Europa's sollten nämlich besondre Betrachtungen über die einzelnen Staaten solsgen, und es stand nichts mehr auf dem Papiesre, als die Worte: der Coloß Franfreich—indem ich diese Betrachtungen nicht fortsgeset hatte, weil man dergleichen damals schon nur denken, nicht drucken lassen durfte. Run sollte ich nach sechs Jahren noch angeben, was ich über den Coloß weiter gedacht hätte?

9) Unter mehrern unansgeführten Entwurfen zu literarischen Unternehmungen fand sich auch
eine zum Druck fertige Ankündigung einer Planeten = Zeitung, die den Bepfall meines
Inquirenten erhielt, und deren Zweck ich blos
angeben sollte. Ich gestand die Absicht davon
ohne Bedenken, daß, wenn einmal die Rational-Zeitung der Deutschen durch höhere Gewalt
unterdrückt werden sollte, ich sogleich diese Planeten = Zeitung an deren Stelle sesen wurde,
um die contrebande Wahrheit, die ich zu predigen mich berusen sühlte, unter dem Gewande
der Dichtung zu verhüllen.

10) Eine besondere Bichtigfeit schien man auf die Erforschung des Umftandes ju legen: ob ich in Berbindung mit dem Freyherrn von Stein fiebe, oder nachweisen konne, wo er ( bamals, jest wissen und fühlen est meine Pelniger) fich aufhalte? Dann, ob ich mit einem Herrn von Roft's Dezwisch näher betannt sep. Vermutblich ist diesest derselbe beutsche Patriot, der, (m. s. d., Nat. 3tg. d. D. Nr. 13 S. 280 d. J.) eine Stiftung für invalid gewardene Vaterlands-Vertheidiger aus seinem Vermögen gemacht hat.

.,11) Den größten Berbacht batte meine in der Mitte des Monats May 1811 nach Wien gemachte Reife und mein funf Monate gebauer= ter Aufenthalt dafelbft wider mich erregt. 36 machte diefe Reife mit meiner Frau und zwep . Sochtern, um meine in Bien verheirathete altefte Tochter und Die achtungsmurbige Kamilie au befuchen, in ber fie dafelbit bobes Lebensgluck durch Liebe um Liebe gefunden bat. , Es ergab fich aus mehrern Briefen meines Schwiegerfobns, daß diefe Reife lange por ber Erfcheis nung jenes Entwurfs eines deutschen Bundes unter uns verabredet und beschloffen mar; ja daß wir es gleichfam ju einem Pauct bes Chevertrags gemacht hatten, einander mechfelsmeife alle zwep Jahr einmal zu befuchen, wenn es irgend möglich fep. Die großen Belthegebenbetten hatten nun die Erfüllung Diefer dem Baterund Mutterhergen wichtigen Bedingung feit funf Jahren verhindert. Raturlich fuchten wir und fur biefe Entbehrung burch befto langern

Benug zu entschäbigen. Dan fand in ber ober 8. 10 eimabnten, aus meinem Saufe mitgenom= menen Reife : Schatult bie Brieftofche, beren ich mich unter Weges und in Bien bedient bats fre; und barin eine Art von Tagebuch, welches Die Ramen ber Berfonen, die ich besucht, ben Unhalt ber von Areunden gur Beforgung erhaltenen Auftrage und ber von mir gefdriebenen Briefe enthielt; baju elle an mich eingegangene Briefe im Driginal :- man batte alfo gleichfam eine Controle meines gangen Benehmens mabrend meiner Abwefenheit vom Saufe, fo gut als ob man mid von einem Bolizen Spion hatte begleiten luffen. Und - aus allen biefen That: fachen giong bie mabre und einzige Abficht biefer Reise fonnenflar bervor: Erholung von Lebenda mithe und Roth im Genng ftiller Bergensfrens ben und ben Berftrenungen, die eine Raiferftade. mie Bien iff, bem Areunde ber Runfte und Bif-Dein Inquirent überfenfchaften barbietet. genate fich pollfommen bon ber politischen gang: · lichen Unbedeutsamkeit biefer Reife : aber bie Berglofe Bolitit, tounte und wollte nicht begreis - fen, daß ein Bater und Groffvater der Bereinis Bung feiner fonft um neunzig Meilen von einanber getremten Rinder und Bermandten fünf Monate wibmen tonne, ohne fich mit geheimen Ranten ju befchaftigen. Ich babe aus fpater fahrnen Thatfachen und Meufferungen erfeben, I biefe Reife mabefcheinlich ein Sanptgrund

ber ungerechten Berlangerung meiner Gefangenichaft gewefen ift.

Roch ein Umfant, ber bem gemeinen Den fcenverftande vollig unbedentent icheinen mirb, batte bie auf mich gerichteten Enchsaugen ber frangolischen gebeimen Bolizeb geschärft, ben ich nicht mit Stillfdweigen übergeben barf, weil er ben Spinnentrieb, auch aus Blumen Gife an faugen', Diefer Gott Pob! nun aus Deutfichland verjagten Megare charafterifitt. Ich weiß nicht welches Zeitungsblatt es als eine Merk murbigfeit angeführt batte, dag im Sommer 1811 weniger nicht als 34 namhafte beutsche Selebrte Dien befucht hatten, welches für bie herrliche Rafferfladt, bie mehr Angiebendes ffie Reifende bat ale felbft London und Parie, eben nicht viel mare. Darans batte bie Meberflude beit gefchloffen, bag bafeibit vielleicht ber Dues rationsplan für bie große unfichtbare Armee, Die ber frangofifchen ben Rudweg ans Mugland abschneiben follte, mit mir verabrebet morben fen. 3ch fonnte aber faktisch beweisen und eids lich erharten, bag ich, mabrend meines bortis gen Anfenthalts nicht mehr als vier auswars tige Gelehrte und Schriftfeller, und bieft nicht gu gleicher Beit gefeben batte, beren Ramen fcon binreichten, allen Berbacht von ibnen au entfernen.

Die Bahl find Ordnung der auf biefe Art von mir abgehaltenen Berbore babeich aus Man

gel an einem Ralender und an Schreib-Mate rialien nicht aufgezeichnet; es fonnen 20 bis 25 gemefen fenn. Alleiu; icon benm dritten oder vierten lebte in mir die hoffnung wieder auf, daß meine Unschuld über die wider mich ben bem frangofifchen Bouvernement angebrachte Betlaumbungen obsiegen tonne: weil ich in meinem Juquirenten einen febr rechtschaffenen Mann er-Rannte, der mit der ftrengften Gewiffenhaftige feit in Beobachtung feiner Umtspflicht Liebe jur Bahrheit und Gerechtigfeit verband, und daben hinreichende Renntnig der beutschen Sprade und Literatur befag, um den Gegenstand ber Untersuchung im rechten Lichte gu feben. nahm mit gleicher Unparthenlichfeit bas, mas für mich zeugte wie bas mas mir ungunftig fchien, ju ben Agten, und fo fchmeichelte ich mir bald, bag, weum ich, nach beendigter Uirtersuchung por ein eben fo unparthepisches Bericht gestellt murde, beifen Gpruch nicht anders als gunftig für mich quefallen fonne.

### VIII.

er Die schlimmfte Racht meines Lebens.

Diese Musterung der Menge von Papieren und Briefen und bie barüber mit mir angestellten hore dauerten bepnahe dren Monate. Ends rachte mein Inquirent alls diejenigen Punsprüber ich nach seiner Meinung mich zu

rechtsertigen habe, in eine Reibe Fragartifet, die ich schriftlich beantworten, und dadurch gleichsum meine lette Vertheidigung führen solz ie. Er gab mir dazu, in Gegenwart des Comz mandanten als Zeugen, drep Bogen Papier mit Feder und Dinte, und ließ mir nicht völlig 24. Stunden Zeit zur Absaffung dieses Aufsaged, indem die Estasette an den Fürsten den andern Morgen hamit abgehen musse. Doch wurde mir sur diesen Abend Licht zu haben verstattet. Aus dem ganzen seperlichen Benehmen des Mana nes konnte ich schließen, daß er selbst glaubte, mein Leben hange am Erfolge dieser von mir abz zusassenen Verheidigungsschrift.

36 fant nun, bag biefe Fragen nicht in ber Ordnung aufgestellt maren, Die ich meinen Rechtfertigungs : Grunben, geben mußte, wenn fie ben gewünschten Gindruck machen follten; und bielt es baber für nothwendig, am Ende eine gebrangte Ueberficht ber Thatfachen bengus fugen, aus welcher meine Unichuld bem menich: lichen Richter fo flar einleuchten muffe, wie fie mein Bewiffen vor Gottes Richterfinhl fühlte. Da nun auch ber Auffat in framofifder Spras de, ohne Bulfe eines Worterbuches gefdrieben werden mußte: fo mar es rathfam, bas Bange erft im Concept ju Papier ju bringen und bann ing Reine ju fdreiben; ich fah aber voraus, bag bie erhaltenen brep Bogen Papier faum ju der reinlichen Abidrift hinreichen murden.

Glücklicherweise batte ich eben ein Vacket Tabak bekommen, beffen außerer Umschlag aus Schreibe papier bestand. Diefes biente mit jum Ents murf, und ich arbeitete umunterbrochen baran, bis die vier Ubr Nachmittags in meinem Rerfer einbrechende Dunkelheit es nicht mehr geftattes Run wurde ich ju meinem großen Schres den demahr, daß ich zwar die Erlaubnig Licht in brennen erhalten, aber vergeffen batte, bie Dazu erforderlichen Rergen gu verlangen." Da durch verlor ich brev gange Stunden in gualens ber gangeweile, Die mich nicht ant heitern Forts feBung ber Arbeit begeiftern fonnte. 7 Uhr, als mir der Abintant meine Suppe brachte, fonnte ich mir zwen Rergen bolen lafe fen, und bat ibn, bie Bache anzuweisen, daß fie mir bie gange Nacht hindurch Licht gu baben 3ch fette nun die Arbeit um perstatten folle. Leben oder Tob unablaffig fort, und brachte auch etwa zwen Drittheile bes Auffages fogleich ins Reine; indem ich barauf bebacht fepn muft te, ihn nicht über meine drep Bogen Bapier dustubebnen. Mllein Die Matur versagte mir endlich die ju beffen Bollendung erforderliche phylifibe Rraft. Mein Borrath von Brennhole war icon um Mitternacht aufgezehrt ; nut überfiel mich in bent falten Gewolbe ein heftiger Rieberfroft, fo bag ich bie geber nicht mehr hals te, und um 4 Uhr Morgens bewugtlos ste fant. Mis die Befinnung jurude

ger, mit bem Gebanken: "Bott wird, für meine. Frau und Rinder forgen, wenn er fein anderes. Mittel bereit hat, mein Leben, ju retten, als biefes, bas ich bis zur höchften Erschöpfung ans gewendet habe."

Mein Inquirent erschien um to Uhr Vors mittags, meine Rachtarbeit in Empfang zu nehmen, und wurde von meinem Zustande so gezührt, daß er mir das Auskunstsmittel vorsschlug, ihm jest nur kurze Antworten auf die Fragartikel zu dictiren, und meine Rechtsertis gungsschrift als ein Supplement zu meinen abs gehaltenen Verhören nachsolgen zu lassen, wir zu er mir drep Lage bewilligte: Meine Ensträfztung war aber so groß, daß ich bep dieser 3 bis estunden danernden Sitzung mich am Stuff anhalten, und daß er mir manche Antworten in den Mund legen mußte, um das Protocol zu Stande zu bringen.

Ich vollenbere nun bas in Form eines Schreiz bens an den Fürsten von Edmuhl gerichtete Supplement in meinen Berhoren mit mehr Misge, mußte dann bie brey beschriebenen Bogen und Feber und Dinte wieder in Gegenwart bes Commandanten als Zeugen abllefern, und bet Entwurf auf Tabackspapier wurde verbrannt, so daß ich von dieser Schrift feine Copie beblekt.

Die mir etwa 9 Tage barauf befannt gea machte Wirkung Diefer Anglischrift war : Bezeue zengung bes höchsten Unwillens Gr. Ercelleng aber zwey darit vorkommende Aeugerungen, welche tespectwidrig ansgedrückt sepu sollten. Davon war die eine: "daß ich — bey meiner "flat erwiesenen Unschuld, von der Gereche, "tig keit Gr. Maj. des Kaifers unverzügliche "Freylassung und Entschädigung erwartes "te —, nicht als Gnade erflehte; die andre "weiß ich nicht mehr.

### IX.

# ... Unverhaffte Freude.

Begen die Mitte bes Monats Februar mat meine von Saufe mitgebrachte, und - weil ein Gefangener fein Gelb in Sanden baben barf - beym Commandanten vermahrte Caffe ericopft. 3ch fprach barüber mit bem Inquitenten! ob das Gouvernement mir eine Summe gu meiner Unterhaltung vorschießen werde, ober ob ich non einem Magbeburger Sandelshaufe burch ausgestellten Bechfel Geld erheben, ober beshalb nach Saufe ichreiben folle und burfe? Das erfte ichien ben frangofifchen Finanggrund: fagen entgegen ju fenn; burch bas zwente hate ten Uneingeweihte meinen Aufenthalt erfahren. welcher bamale, außer ben frangofifchen Behors ben, noch feinem Ginwohner Magbeburgs und felbft meiner Familie nicht gewiß befannt mar. Den erlaubte mit alfo, nach eingeholter Ge

Rebniguitly bes Bireften dan durville Pamilia una fdreiben. Es mar ben 16. Webei Genen Mbente als mein Inquirent-mit dem feiterne Befiche bee Menfchenliebe gu mir fam, Jundemfreinen Bo gen Briefpapier und Feder und Dinter beatites mit der Bothichaft : dag mir vergonitemorben fen, in feiner Begenwart an meine Fran nach Gotha ju ichreiben, und mir Gelb und was ich Tonft eima an Bafche und Rleidungsftuten. beburfte, unter der Adreffe bes Gouverneurs fibiten zu laffen. Diefe mich eben in einer fine ffern Gedankenreihe überrafchende Rachricht erfcutterre meine Merven fo fehr, bag ich eine halbe Biertelffunde brauchte, mich fo weit gu fafe : fen, daß ich die Feber halten und nur wenige Belfen aufs Papier bringen fonnte. Baft batte ich por Freuden ben Ueberbringer ber frohen Dach: richt an meine Bruft gebrudt. Die Scene des Entruckens, Die Die Unfunft biefes Briefes in meinem Saufe hervorbringen murde, fand les bendig vor mir; ich fühlte ben Eroft, womit er Das geprefte Berg meiner Lieben aufrichten und gur hoffnung baldigen Biederfebens erbeben murbe.

Diefer Brief murde an ben damals bep ben berzoglich fachfischen Sofen accreditirten Gescanden Baron von St. Nignan adrefiftet, ber ihn meiner Frau, mit Neugerungen der innigsten Theilnahme am Schickfal meiner Familie, felbst übergab, und in der Folge bie

größte Bereitwilligfeit zeigte, fich fur meine De frepung ju bermenden.

Gine eben fo frohe Stunde brachte mir bie mit erster Wost ankommende Antwort von meiner Frau und Rindern, mit der Berficherung, daß alle meine Lieben noch lebten und gefund mas ren; indem der Balfam der Hoffnung die aben= de Wirkung des Rummers auf die blutenden Bergen gemildert hatte. Webe that es mir, daß man Diefen mir, wie alle folgenden, offen ein= gehandigten Brief der Feuerprobe unterworfen und durch Gauren gezogen hatte, um gu erfor= schen, ob nichts mit unsichtbarer Dinte zwischen Die Beilen ober anf ben Rand geschrieben fen. Doch habe ich diese Spuren bes die Bergens-Ergiegungen befummerter Liebenden belauern= den Urgwohns an feinem der folgenden Briefe mebr mabrgenommen.

### X.

Untersuchung meiner Druckschriften.

Ich erwartete nun mit jedem Tage sehnlichet bie mein Schickfal entscheidende Erklarung: Db Ge. Ercellenz der Furst von Edmühl- aus den ihm übermachten Protocollen und meinem Supplement dazu meine Schuld ober Unschuld erfannt habe, und mich entwedet vor ein Kriegssgericht fiellen, ober in Frenheit segen werbe. Allein, statt dieser erhielt der die Untersuchung

führende Offizier ben Befehl, nunnicht auch meine sammtlichen eignen und von mir heranst gegebenen gedrücken Schriften einer forgfaltis gen Prüfung zu unterwerfen : vo fich darin nicht etras Strafwürdiges auffinden lasse? Ich bes dauerte den Mann, dem diese herkulische Arbeit zugetheilt wurde; doch hatte dieser neue Reristuch mich schuldig zu sinden für meine Berlagst handlung den Bortheil, daß sie ein Exemplat von ihren meisten Artifeln gegen baare Zahlung absegte; wiewohl der zum Ankauf dieser Büchet von Ersurt aus abgeordnete Agent 50 Procent vom Ladeinpreise abhandelte, welche ihm wegen der schlechten Zeiten des Buchhandels zugestans den wurden.

Diefe Durchsicht erforberte über einen Mosnat, und der verständige und mit der deutschen Sprache und Literatur bekannte Revisor fand in meinen Borlesungen über die Pflichten und Mechte des Menschen, im Mothe und Hilfsbüchlein und dem Mildsheim ischen Liederbuch e und einigen fleisnern von mir verfaßten Schriften, nichts Bers dammliches. Ueber den allgemeinen Anszeiger und die National=Zeitung d. D. urtheilte er: "daß die Publicität in diesen Blätzten mit dem Gange der großen Weltbegeben heiten unserer Zeit gleichen Schrift gehalten has be, und den Rücksichten der Politik, dis auf manche einzelne Stellen, veriemend untergeords

met worden sep. Dieses war leider! gang fiede billitie, weit man ill den Stadien bes Ihheins bundes nicht beinten laffen konnte; wis min für band und nühllch delt, sondern nur das, wos von sich tein Ansieh bey der französischen hohen bolizen befürchten ließ; zumal seitdem, auf Berklangen der französischen Gefandten, allen Berklangen der französischen Beitschriften durch ihre. Obrigseit verboten worden war, irgend Etwas in ihre Blätter aufzunehmen, das den Ansichten Gr. Maj. des Kaisers der Franzosen nicht gesmaß sen de l'Empereur.

Mein Inquirent hatte mir fein Urtheil tibet meine Schriftstelleren schon eröffnet, als ihm vom Fürsten ein Blatt von der National-Zeitung jugeschickt wurde, mit dem ausdrücklichen Austrage, mir es mit der Gewissensfrage vorzules gen: "wie, nach meinem eignen Urantheil, ein Gouvernement den Mann zu behandeln habe, der einen solch en Angriff auf das "selbe durch öffentliche viel gelesene Blattet "verbreitet habe? "Es war folgender Aussus

# Un Deutschlands Bater und Lehrer.

"Welchen Ginn haben Bater in ihrem Sohnen, und Lehrer, namentlich die an hohern Schule anftalten, in thren Schalern jest vorzügen (18)

Mit Schmach und Schande ift ber dents fche Rame gebrandmarte und in meffen Bruff bas Sochaefühl für Frenheit, Gelbftffanbigfeit und Bolferrecht noch nicht erftorben ift, bath mit tiefem, fcneidendem Schmerze, balb mit fast mocht ich fagen, beiligem - Born und Ingrimm fieht er das geliebte Baterland bluten unter ben Streichen der Billfuhr und Berrich: fucht. - Ift es aber nicht noch brenmal fchmerge ficher, felbit in unferer Mitte Berrather feben quemuffen, Die in bem Rennen nach fchimmern den Seifenblasen und vom Vortheil bes Augen: blicks geblendet, nicht sehen oder nicht feben " wollen, wie unter ihren Fugen der Abgrund fich öffnet und mit ihnen Tausende von Unschuldigen ju verschlingen droht, deren Bater und Befchuper fie fenn follten? Ift es nicht schandlich, daß wir in niedrige Kriecheren und Schmeichelen verfunten, noch fo recht eilen, unfern fflavischen Racken selbst da ju beugen, wo nicht einmal die eiserne Bewalt es will? Ift es nicht die bochfte Riedertrachtigfeit, fo recht über Sals und Ropf gu laufen, um den fleinen Reft von Rationalehre ja bald genug noch zu verlieren, und fo vollig ehrlos bagufteben, um ben Unter-Dructer gleichfam ju gmingen, uns mit gugen ju

<sup>\*)</sup> Auf Berlangen eingerückt,

ereten? D! daß ich boch übertreiben möchte! Blanbft du das, mein deutscher Bruder, fo fomm und fieh' und hore! In beinem nieders gefenkten Auge werde ich hald bie tranrige Be-

jahung lefen."

"Ber soll, wer kann und hier helfen? Ach! wir sahen sehnsuchtsvoll nach . . . Dort, mahne ten wir, sebte noch der alte Geist. Grausam find wir getäuscht. Auch dort ist die Sinde vor den Augen und seit langer Zeit dem goldnen Kalz be der erste Tempel geweiht, auf dessen Gipfel die Wetterfahne steht. Wer soll, wer kann und bier belsen? Niemand? — Run wenn das die lage der Dinge ist, wer rettet die schuldlossen Rachkommen? Der himmel? Ja! wenn wir jest dafür sorgen, daß sie einst sich retten können."

"Bater, Lehrer bed Knaben und Jungatings, ihr sept es, die ihr hierzu vorzüglich wirsten könnt. Thut, was Sannibals Vater that. Erregt in dem jungen Serzen einen glübenden, unauslöschlichen Saß gegen Bedrückungen und Sflaverey. Sprecht darum mit feuriger Rraft für Menschen- und Bölferrechte. Sucht in iha ven einen Charafter zu gründen, der, ohne Klügeln und Rechnen, bereit ift, dafür Alles hinzugeben; einen Charafter, der dafür Alles magt, der nur das Leben schät, wo er frey sich seiner freuen kann und der ohne diese Freysbeit es nur als eine brückende Burde betrachtet

und leicht zu ferben weiß. Ihr hint baran eine eiftrenge Aflicht. Nichts bier vom Stillhalp ten! Nichts von einer übelverstandenen schaffs mäßigen Geduld! Handelu, nicht Dulden schafft Arepheir und Unabhängigkeit, schafft Ache tung der Nation und Nationalehre. Thut Alles das mit Begeisterung! Leicht muß sie, die Alle mächtige, in in euch entstehen, wenn noch ein Tropsen deutschen Sluts in enern Abern rolle und ihr nur flüchtig die gegenwärtige Zeit erswägt."

"Benn ber Jungling dann die Rraft des Mannes fühlt, der haß wird fegenreiche Friiche te tragen, die ernfte Remefis wird bann . . . . Doer glanbt vielleicht Mancher von euch, bie Rolgen angitlich berechnend, pflichtmidrig ju handeln, wenn er einen folchen Sinn in seinem Sohne ober Schuler grundet? Richts meniger als das! Was auch daraus entstehe, und wenn Die Belt barüber in Flammen gerathe, immerbin! die Schuld, kann euch und enre Sohne pber Schuler niemale treffen; fie fallt auf beren Saupt guruch, die ung ranbten , mas wir vermoge unferer Menschenwurde ung nicht rauben laffen durfen. Saxtnadige Uebel enfordern oft eine schmerzliche Kur. , Im schlimmsten Falle ober immer beffer, rubmwoll gestorben, als feig gelitten. Dulce et decorum, pro patria mori."

"Ihr lebrer on boberen Schulanstalten be-

Schulern ju erwecken und fest ju grunden. Enre Knaben und Junglinge werpen einft die Diener des Staats und in ihnen fucht das Bolf feine Fubrer und Berather. Das will es mit felner blinden Gemalt ohne diefe ? Alfo fie muffen erft ba fepn, ebe ber Daffe fraftiger Urm mit bauerndem, gluctlichem Erfolge wirfen fann. Ber die jesige Stimmung bes gedruckten Burgers und gandmanns fennt, mabrlich! er fiebt es flar, nur Suhrer fehlen, bie ben Ropf auf ber rechten Stelle, jugleich den todtlichften Bag gegen Stlaveren und Despotismus fühlen. Richts mare bann verloren. Jest aber haben nicht die Bolfer ihre gurffen berlaffen; nein! Die Rurften verlaffen die Bolfer, und mit gehobnem Urme fteben biefe ba, und feben fich vergeblich um, - ob benn bas Saupt bald an ihre Spike komme. Souft mar es die Bolitik fraftiger Regenten, ihre Angelegenheiten jur Gade der Ration ju machen, und gelang ihnen bas, fie hatten viel, oft Alles gewonnen. Jest mochten wir unfern Beift gern ihnen einhaus chen, daß fie in der Rationalehre ihre eigne fan-Den, - aber"

"Lebt indeffen nur einmal in ben Nachtoms men jener feurige, fraftige Geift für Recht, für Ehre ber Nation, lebt diefer Geift nur auch in ben höhern Standen, daß fie nicht mehr felbits chtig ihren Bortheil von bem bes Bolts trens nen, bahn wird id guch, so Spet will, ber Seiland erscheinen; bann wird ber Este umt gros gem Ropfe und großem Bergen fontigen, und bie Nachwelt wird die Retten ber Distoutshins, ber Staveren zerbrechen and Anglillig ich etwingen.

13 Merbet the, Lebrer auf Minbemin ausb Bummaffen, in euren Schulern iendurmmenslafde lichen Saf gegen alles Unrecht griebne. 30 dem merben is auch funftige Gradiftenmen: nicht mehr, wie jest fo viele, feig und friblichtig fich ju fchmächlichen Berfzeugen ber Ungmedtigteit, der Pflichevergeffenheit bergaben abaum werden fich Manner finden, Die miteraffever Stirne es ben Firften fagen. .. monfie miffenb medie: woching beihiges Racht, penieben gibren merben ber Bolfer Dirten michen umbumonaluer Buode miffen, die immer Unrecht übtim baten werden Staatsbeamte nicht wehr, wie jestelo oft, in Zeiten bee Drucke alle Burbeit von fic ab : and auf die Schultern beret-malten, bie ohnehin icon fo fcwer belaftet find."

"Beroisch und idealisch mng unsere Erzles hung kenn. Und was sesselt mehr den jugendlichen Geife, was erregt mehr lebendige Rraft, mehr Begeisterung in ihm, als Bevoismus, als das Ideale? O daß alle Lehrer dieß bebergigten! Daß sie besonders nicht durch eine erniedrigende Disciplin die rege Krast des Knaben und Jings

fings. (ahmeen. \* ) Rag er mit diefer Traft auch einmal Unbeil ftiften. Es fen! Man fuche meife fie ju leiten, und einft wird fie an ber rechten Stelle jum Segen wirken. Immer aber muß und ber lieber fenn, ber fündigen fann und wirflich fundigt, als ber von aller Energie verlaffen, die Linie nie verlägt. Dit diefen Limienmenfchen ift ber Rachwelt nicht gedient. -Rur eine beffere Belt als unfere jesige ift, mufa fen wir erziehen. Traurige Erziehung, bie bie Din zielt, bag ihre Boglinge jo für Die Gegens wart vollkommen paffen, barin ein gemachlie dies, rubiges Leben, finben. 'D menn unfere Runglinge für unfere Berfeftetheie, für unfere Schwache, Feigheit und Geloffnicht feinen Sinn mehr haben, dann wollen wir Gluck und millt Aben, Dogen immer im Rampfe hunderte bas Dofen best hoben Gefftes werden; mas liegt Deren ? Gie find unr Blieder bes großen Banz gen und far beffen Bobl, nicht fur fich, find fie Da. Rampfend muß ber Preis errungen wer-Den. Die Belt mirb bem uquen Geifte fich uns termerfen muffen und bann - wird fommen bie beffere Beit, nach ber wir alle fenfien."

X. Y. Z.

Der Stockkum in Schulen und Symnosten niches. besteres hervorbringen, als ben ben Armeen, mo er noch gebroucht wird: Stlavensun und flete Lust, der Zust zu entlaufen.

Man follte in ber That glauben, biefer Maffas fen erft 1813 nach Rapoleons Rieders lagen ben Leipzig und beffen Ruding aber ben Rhein geschrieben. Dbige Gemiffensfrage feste mich daber in keing geringe Berlegenheit, da meine hoffmung, Die Frembeit endlich wieder au erlangen, mit barauf beruhte, daß ich mich wie ber ben Bormurf einer perfonlichen Feindschafe gegen bie frangofische Nation und ihren machtie gen Beherricher gerechtfertigt gu haben glaubte. Milein, Diefe fraftige Aufforderung an deutscho Bater und Erzieber, ibre Gobne ju deutschen Manuern zu bilben, fieht im Jahrgang 1804 Mr. 29 wom 17. Julius ber National-Zeis tung ber Deutschen; um biefe Beit fiena Breugen an, fich ju bem im October beffelben Sabres ausgebrochenem Rriege, mit Frankreich au ruffen; und bie bem Auffage bevgefügte Ans merbung: auf Berlangen eingerückt lief permuthen, baf es auf Berlangen einen tonigh preugischen Beborde gescheben len. 3ch felbit mar, wie ich leicht beweisen konnte, im Monat Julius von Saufe abwesend und gur Gere Bellung meiner Gespubbeit in Aprmont gewes fen. Meine Antwort: "ich wurde es au der . Stelle eines fo boben und machtigen Gouvernements unter meiner Murbe achten, von bieb fem , unter folden Umffanden icon por 6 Jaha - ren erschienenem, eigentlich pobagogischen Aufa afage Renninig ju nehmen .. - murde alfo mie

gewöhnlich ju Protocoll genommen, und ich Weife Flick? "Welcher Einfling Dieffe Brober auf. Die Verlangerung meiner Gefandenichaft gehabe Bat. Bunge unn ieffen meifte es in meinem Semithe effeedent wielt ich mich erfmerren will hur 6 Moden nach ver Erfcheinung jenes Arris tels (b. 25. Aug. TBoo) wegen Berbreitung ber Schrift: Deutichland in feiner tiefs Wen Ernte b'rigung, von einem frangofifchen Rriegsgericht fech & Dentiche jum Dobe vers . Arffellt, und biefes Urtheil an bem Buchbands Re Baffir wirklich vollstreckt worden war. Ber Bahrheit ju Chren muß ich jeboch hier noch ben Umfrand bemerten , bag ber Beitraum. Den die Unterfuchung meiner Schriften und Thas ten umfaffen follte, rudwarts bis jum Sabe 1806 befchränft mar; woraus benn bervorgeft. bag ber Raifer ber Frangofen mit bem Brotectos rat bes Mheinbundes bie Befugnif gur Musübung ber oberftrichterlichen Bemalt in ben verbunberen Staaten erlangt ju haben gemeint mar; ob er gleich in bem an ben Furften Brimas d. d. Cf. Cloub, 11. Gept. 1806 gerichtetem Schreibelt, uber fein Berbaltnif ale Brotector biefes Bumbes ausbructlich erffart hatte; " bie " innerft Andel Geitherten eines jeden Staates geben Ifne nichte du, nod Die Rarften bes rheis

den Bunbes find Sonveraine, ohne einen rlehnsherrn zu haben. Machtiger, als bie inberen Fürffeng wollen Wir bas Uebers

Erfolg ber abgehattenen Untersuchung.

Dhngefahr in verMitte des Mounts Mart 1813 wurde endich die Untersuchung beendet, die Nexen geschiefen, eine Niste nicht zu den Acten geschiefen, eine Niste nicht zu den Acten geschieftrpung vom Inquirenten ein gutachtlicher Weister meine Sache nu den Reichsmark speall Fürsten von Eckmühl abgestattet, des speal Fürsten von Eckmühl abgestattet, des speal Fürsten war:

"weffenben sich keine Thatsachen von, die das "ju geeignet waren, einen An fingenallet "weffen bes mir angeschuldigten Berbrechtes "wider nich zu formiren, um mich puracht "Gericht zu ftellen. Nebrigens bleiberet bem "höhern Ermeffen des Geuvernementalen." "hie gestellt, in welchem Licheset den neut "mir verfaßten Auflat in den Antionalischen und " ber deutsche Annehmente, "

Es blieb alfo von den Befchuldigungen mas Anech ein volpafter Angeber den jum fürgwolpt geneigten und die Beuischen haffenden Urheber meines Unglücks zu med no gewaltsamen und

harten Berfahren wiber mich gereist hatte, als der Entwurf des deutschen Bundes, beffen Uns verfänglichkeit ich in bem ausführlichen Sups plement ju meinen Berhoren überzeugenb burs gethan gu haben glaubte. Ich feste nun vor's aus, baf ber Rurft nunmehr bem Raifer übet meine Sache einen ben Acten gemagen Bericht erffatten murbe, und fcmelchelte mir, daß die bermuthlich inbeffen eingereichten rubrenben Bitten meiner Ramille und die Rurfprache bos ber Bonner, auf bie ich rechnen fonnte, ber Gr. Maj. nicht ohne Wilffung geblieben maren. So gablte ith icon bie Tage in ber Ermartung bes Decrets, bas mit aus Samburg ober Paris bie erfehnte Rrepheit anfundigen wurde, und traumte von ber Benugthung und Entichabis gung, bie ich bon ber Gerechtigfeit und Groft muth bes Raifers erwarten burfte.

Als fedoch aus den Tagen Wochen murben, bei Me mir rathfam, ein Testament zu mas meine verwäuste Familie vor dem Rache bewahren, der füt sie daraus entstehen weine Berfügung über meine beidafte und deren Fortführung, vielleicht auf mmer von ihr gefrenne bleiben sollte: Ich era at mir daher einige Bogen Papier dazu und rebielt solche von meinem Inquirenten, der insten mein Borgesetzer als Prevot-militaire\*)

Bo piet ale General : Auditeur.

MHein, ich fand es, ben reifeaerbarben mar. ter Ueberlegung noch rathfamer, por ber Sand einen andern Bebrauch von diefem Gefchenf gu machen. 3ch hatte namlich aus verschiebenen . Mengerungen biefes braven Offiziers, ber mich burch bie genaue Prufung meinet Sanblungen und Schriften , felbft meiner Gebanten und Meinungen, gang fennen geletnt haben mußte, gefchloffen, bag er felbit noch baran zweifle, ob jener Blan eines deutschen Bundes blos auf bem Papier vorhanden fent indem er mir bie Ehre ermies, mich auch bet Anfopferung des Bebens aus ichmarmerifcher Baterianbeliebe für fabig ju halten. In ber Deinung, bag er vorjuglich viel zu meiner Befrepung beptragen fonne, wenn er es wolle, schrieb ich daber anf die erhaltenen Bogen folgenden Brief an ibn , um bemfelben jenen Bweifel gu benehmen, und theis le ihn ben fefern mit, weil er jugleich bie Rechts fertigung grunde fur meinen deutschen Bund ensbält.

## XII.

Schreiben an melnen Richter.

Sochverehrter herr Prevot!

"Sie hatten mir schon in den ersten Monatent meiner Gefangenschichaft so viel Theilnahme an meinem traurigen Schickful und aufrichtiges Mittelben bezeigt, daß ich nicht daran zweifelte

fonnte: bas Refultar Ihrer Untersuchung wiels per Papiere fep lebergeugung pon me f= ner Unichuld, und dag ich hoffte, Gie wurben bey dem burchl, Fürsten von Edmubl auf meine baldige koslaffung antragen. Allein, ba ich nun faft brey Monate vergebens auf ben Erfolg biefer gutigen Bermendung hoffe, und nur febe, baf Gie mir, mit mahrer Menfchens liebe, Die Leiden der Ginferterung erträglich au machen bemuht find: fo muß ich vermuthen, baß Sie felbit noch einiges Difftrauen in meine rechtfertigenden- Musfagen und Erflarungen fes Ben. Auch tann es wohl fenn, daß ich mich über manche Buncte ju unbestimmt und obers flachlich ausgedrückt habe, befonders in meinen erften Berhoren aus Muthlofigfeit, und im lege ten, wo mich die Schlaflos jugebrachte Nacht fo geschwächt hatte, daß ich mich taum aufrecht halten konnte. Erlauben Gie baber, bag ich Ihnen die Thatfachen und Umftande, aus melthen erhellet, dag fein Grund vorhanden ift, warum bas frantofifche Gouvernement mich als verdächtig ober gefährlich ansehen und noch läh= ger gefangen halten muffe, bier noch einmal int Bufammenhange jur Beurtheilung vorlege."

"Mis ich am 30. Nov. v. J. in meiner ftillen Werkstatt, mit Erfüllung meiner Batere lichten beichäftigt, von fo ftarter militärischer walt, wie Sie wiffen, überfallen burbe, ich mich willig als Gefangenen entführen;

weil ich die Ueberlegung machte: bie wider mich angebrachten Verläumdungen mußten von der schlimmiten Art seyn, um solche Maagregeln veranlagt zu haben; daher das einzige Mittel, mir für die Zukunft Auhe und Sicherheit zu verschaffen, sey, mich dagegen zu rechtsertigen, was ich, bey dem Bewußtseyn meiner Unschuld, leicht bewirken zu können glaubte. Wie sehr erz flaunte ich daher, als ich vernahm, daß ich der Auswiegelung des deutschen Volkes gegen die französische Armee beschuldigt sey, und daß sich diese schwere Beschuldigung nicht auf Angaben gewisser Personen, sondern

- a. auf den Plan eines beutschen Bunbes in Rr. 9 der Nat. Zeitung 1811;
- b. auf eine bamit in Berbindung gezogene Stelle im Rov. Stud des Jafon;
- c. auf eine im Jul. bes Allg: Ungeigers eingerückte Anfrage nach einem Mecept gu unfichtbater Dinte; und
- d. auf ben Umftand grande, bag man feit ber Erscheinung jenes Blattes ber Rat. 3tg. auf allen Seiten geheime Berbindungen gegen bas frangofische Interesse ents bect habe, welche als Wirfungen beffelben anzusehen maren.

Mar ich mir

a. der von einem folden Zwecke weit entfern-

ten, unichulbigen Absicht jenes Auffages ber wult;

- b. die in meiner Abwesenheit gedruckte Stelle im Jason hatte ich noch nicht gelesen, war aber versichert, daß sie unmöglich eine hämische Beziehung auf Se. Maj. den Rais fer Napoleon haben könne, deffen größter Verehrer der Verfasser des Jason ist;
- c. die Anfrage wegen fympathetischer Dinte ift chemischen Inhalts, bat feine Beziehung auf politische Berhaltniffe und mar im Jul, mahrend meines Aufenthalts in Wien abgedruckt; und
- d. von den durch meinen deutschen Bund fiberall aufgeregten geheimen Gesellschaften wurde mir ein einziger Plan gezeigt, deffen Papier = und Dintenfarbe vermuthen ließ, daß er früher als mein Project geschrieben sey, nebst einem, aus einer Zeitschrift entlehntem, dem Gegenstande frems dem Borschlage zu einem Gelehrten : Chrens Orden."

Diese - nach meiner Ansicht - augenscheinliche Unhaltbarteit der Beschuldigungsgrunde, verglichen mit den schreethaften und fostspieligen Anstalten, die man zu meiner Versbaftung gemacht hatte, machte mich glauben: mein Schickfal sey voraus bestimmt, als ein Schrectbild für Andere ausgeopfert zu werden, und ich hielt es baher kaum ber Mahe werth, mich zu rechtfertigen. Rehmen Sie an, bag ich mir meiner Unichnlb bewußt war, fo wers ben Sie biese Vorstellung natürlich und verzeihe lich finden."

"Der Fortgang ber Untersuchung aberzeugte mich aber bald, daß ich bey bem untersuchenden Richter auf Gerechtigfeit und Denschlichfeit rechnen tonne, und ich fah ein; bag bas frang. Bouvernement allerdings ben Begenftand aus einem andern Befichtspuntte anfeben tonne, fals ich und bie mit meiner Denkungsart befannten Lefer ber Rat. 3tg. - 3ch freute mich baber nicht wenig, als ich erfuht, daß Gie auch meine gedructen Schriften einer Dufterung unterworfen, und darin nichts Erhebliches zu meis nem Machtheil gefunden batten. Ich fann nun hoffen, dag Gie, von ber Reinheit meiner 3mede ben ber Schriftstelleren überhaupt überzeugt. auch ben beschuldigten Auffat aus bem rechten Befichtspunfte anfeben und beurtheilen werden, und bitte Gie, folgenden Bemerfungen einige Aufmertfamteit ju fchenten.'1

I. "Die Veranlaffung zu bem Entwirf bes beutschen Bundes habe ich in meinem Suppleament zum letten Verhör der Wahrheit gemäß angezeigt: ich wollte meinen Lefern einen besons dern Antried geben, dem Gebrauche der Colosnial: und anderer ausländischen Waaren zu entsagen, deren Einschwärzung damals auch die

· fachfichen ganbe mit nachtheiligen Folgen au bedroben, fchien. 3ch, bachte: wenn an einem Drie mur ein oder ein Maar Dugend Bonoratioren fich Die Sand barauf geben, diefe Entbehrung jur Dobe und Chrenfache machen ju wollen; fo wird der Erfolg nicht gering fenn. Weil aber die Rat. 3tg. ihrem Plane gemäß, nur gefchebene Dinge berichten foll: fo gab ich meiner Idee die Form einer bereits errich= teten Befellichaft. Die bobern 3mede: Bervollfommnung der deutschen Sprache, Fortidrei= tung in der Cultur aller Urt, und Erhaltung , bes Rufe ber beutichen Biederfeit und Treue fügte ich bingu, um bem Plane mehr Burbe und eine ichickliche Rundung ju geben, und mir mar an Diefen 3meden nicht weniger gelegen, als am erftern. Deshalb mußte ich auch bes uns Deutschen fo oft und mit Recht vorgewor= fenen Kehlers, daß fich die Bewohner berichie= dener Provinzen als besondere Bolferschaften betrachten und nicht felten anfeinden, ermabnen und ihm ein Statut ber Befellichaft entgegen fegen. Dag ich biefen deutschen Bund eine ge= beime Gefellichaft nannte, mar, da er nichts Beheimes enthalt, eine Hebereilung und Inconfequeng, moju mich der Contrast verleitete, in ben ich biefe Gefellichaft gegen andre von schleche en ober verdachtigen 3mecken ftellen wollte; Meiden mehrere in meinen Blattern ans licht den und baburch gerftort worden find."

"Es konnte mir nicht einfallen, daß eine Bereinigung rechtlicher Manner zu folschen 3wecken auf politische Bethältniffe bezos, gen, und ihr feindfelige Absichten gegen das französische Gouvernement untergelegt werden möchten: weil ich mir deren nicht bewußt war, und weil diese Verbindungszwecke gar nichts Neues und Auffallendes enthalten, sondern gleichsam der immer wiederkehrende Refrain der Nat. 3tg. sind — fromme Bansche, deren Verwirklichung ich vom ersten Blatte 1784 dies ser Zeitung an die jest ben jeder Beranlassung zu befordern gestrebt habe."

"Diefer Umftand ift auch gewiß die Urfastche, warum der fehr vorsichtige und bep politie schen Gegenständen strenge Cenfor des Blattes, der einsichtsvolle Chef unserer Landebregierung, fein Bedenken getragen hat, diesen Artifel paffren ju laffen: weil ihm jene so oft wiederholsten Ideen ganz bekannt und nicht auffallend was ren."

"Und eben so haben die baran gewöhnten lefer die Sache genommen, und es konnte keis ner daben auf die Vermuthung fallen, daß ich ihn zu gefährlichen Unternehmungen verleiten wolle: weil sie einmal meine seit 30 Jahren aufgestellten und tren befolgten Grundsäge kennen, nach welchen ich das heil der Menschheit einzig und allein vom Fortgange der Vernunft und Tusgend im — wo möglich ewigen — Frieden er

erwarte, und gewaltsame Maagregeln aller Art perabicheue."

"Auch bin ich überzeugt, das anfgeklärte französis. Gowdernement selbst, welches nichts dagegen haben kann, daß die Deutschen in dez-Geistes-Cultur sortschreiten, bätte meinen Ausschlich gefunden, wenn ihm dese sindalt wäre vorgelegt worden, ohne die unrichtige Uebersetung der Ausschlich urch: Ligue germanique. Denn das Wort ligue bes zeichnet im Französischen gahz bestimmt eine pos litische Oppositions-Parthey, und ist vermuthelich die Haufterderung:

"daß die Deutschen, ohne Rucksicht auf Proz-"vinzial Berschiedenheiten, sich als Glieder "einer Nation gleichen Ursprungs ansehen, "lieben und im Bestreben nach Vervollsomms-"nung bes Geistes, so wie zur Erhaltung ibs "res hergebrachten Ruhms der Biederkeit und

"Treue vereinigen follen —"
nichts enthalt, bas irgend einer Staatsregie rung gefährlich icheinen konnte, wie aus folgens ber Betrachtung bervorgebt."

"Da die Deutschen, als Ration, keinen geschloffenen Staat bilden, sondern in eine besträchtliche Anzahl von Staaten vertheilt leben: so kaun diese Aufforderung keinen andern Sinn haben, als den, daß die Glieder des deutschen Bundes bessen Zwecke da wo jedes lebt ver-

folgen , folglich bie beutfiche Dreue bemienis gen Stagte widmen follen, deffen Bur: ger fie find; fo wie foldes von ben Deut= fchen in Ungarn, Giebenburgen, Liefland 20. und porzüglich auch im Elfaß feit mehr als einem Sahrhundere wirklich geschehen ift, und noch täglich geschieht, und so wie die franzost fchen Refugies in Berlin, Leipzig, Sanhover, Caffel 1c. unter die beften Burger bentich er Stagten gezählt werben, und noch immer Frans 10 fem find. 3ch mochte biefes auf allgemeine Borguge einer Mation gerichtete Streben, mis bem baranf geftütten Point d'honneur. Das tionalismus benennen, mit welchem ber Batriotismus für den Staat, wo man lebt. fic als Bruber vertragt."

Der Auffate: Der deutsche Bund, fo wie er in Nr. 9. der Nat. 3tg. 1811 abgez druckt ist, enthält also a) nicht den geringsten Grund zu dem Verdachte, als habe ich dadurch das deutsche Polk gegen die franz. Urmee aufswiegeln wollen, und kann b) ben dem unbefanzgenen deutschen Leser keinen Gedanken an eine solche Absicht erregt haben."

<sup>&</sup>quot;Aber, kaun man einwenden, das gedructe "Blatt zeigt mur die Außenseite deiner Gesells "Ichaft; was unter der Karte steckt, sieht manunicht, und in kritischen Zeiten wuß, eine

"machsame Regierung jebe geheime Berbin= \_,,dung mehrerer Menschen als verbachtig an= ,,sehen.,,

"Diefer Einwurf widerlegt fich badurch gur Snuge, dag ich

II. nicht Willens gewesen bin, ben Entwurf des deutschen Bundes zu realisiren, und daß er wirklich blos auf dem Papier eriftirt. Polgende Thatsachen werden dieses hinreichend beweisen:

- 1. Ber eine geheime Befellichaft fliften will, wird doch nicht fo thoricht fenn, deren Plan und Statuten in eine öffentliche Zeitung ju fegen?
- 2. Ich publicirte ben Entwurf gegen bas Ende des Monats Februar, als ich schon ansfieng, Borbereitungen zu einer lange vorher beschioffenen und versprochenen Reise nach Wien zu machen, die mich auf fünf Monate von Sausse entfernte: welchen unschicklichen Zeitpunkt hatte ich da zu einem Unternehmen gewählt, das eine karke Correspondenz veransaffen mußte?
  - 3. Sie haben meine, auf dieser in der Mitzte bes May's angetretenen Reise in meiner Briefztasche aufgezeichneten Notizen und alle an mich nach Mien gekommene Briefe vollständig in den Banden, und sinden darin nicht die mindeste Erwähnung bieses deutschen Bundes; indem er, nach meiner in Rr. 12 der Nat. 3tg. im März gegebenen Erklärung: daß es eine Fiction sepso gänzlich gleich andern Zeitungs: Artifeln

11971 Mill 6

- 4. Sie haben die durch den Auffas veranlasten acht Briefe bey der Wegnahme meiner Papiere nicht etwa in einer Tecttur der Convolut mit dem Manuscript des Auffases bersammen, sondern auf meinem Pulte unter einem Hausen anderer Papiere zerkreut gefunden; inbem noch alles so lag, wie ich es bey meiner, Abreise verlassen hatte: ist dieses nicht ein überzeugender Beweis davon, daß ich diese Sache weder als Geheimnis behandelt, noch ein fortlausendes Geschäft daraus habe machen wollen; indem Sie alle übrigen zu einerley Gegenstandgehörigen Papiere in besondern Umschlägen beysammen und rubricirt gesunden haben?
- 5. Ich weiß, leider! aus Erfahrung, daß bas franzofische Gonvernement die größte Wachssamfeit und Jolche Gegenstände verwendet: gleichwohl sind seit der Ersscheinung jenes Aussages schon bepnahe 14 Mosnate verflossen, und noch hat keiner seiner Agenstall eine Spur von der Eristenz dieses deutschen Bundes entdeckt, welcher boch seiner Beschafs

fenheitnach nicht lange verborgen bleiben könnte, wenn er irgendwo wirklich errichtet ware.

Diefer Bund eristirt also nicht; folgtich können auch keine Machinationen gegen die fransplische Armee darunter versteckt sepn, und der Concipient seines Entwurfs kann deshalb nicht als deren verdächtig angesehen werden."

III. Sie haben in der ungeheuern Masse meiner Handschriften und Briese, mit deren Durchsicht Sie so viel Zeit verloren,

- a) weder Spuren von vertrauter Befannts schaft und Correspondenz mit irgend einer dem franz. Gouvernement verdachtigen Person ges funden; noch
- b) Aengerungen von mir, welche fo feinde felige Gesinnungen gegen die franz. Regierung verrieden, daß man mich für fähig halten könnete, Complote wider dielelbe anzuspinnen. Im Gegentheil haben Sie
- c) aus meiner Correspondenz und einer Menge Acten und Documento erseben, daß ich meine Lebensthätigfeit, uach meinen Kraften, auf Verwirklichung ber in meinen Druckschrifzten vorgetragenen rein moralischen Grundsäse verwendet habe.

Diefe Untersuchung meiner Papiere hat alfo ben aus jenem migverftandnen Zeitungs-Urtifel geschönften Berbacht nicht bestärft, sons bern vielmehr beffen Ungrund bestätigt."

#### Seben Sie unn ju allem biefen noch

IV. Die große Unwahrscheinlichkeit, daß ein Mann von meinem Alter und meinen Ihnen jest binlänglich bekannten bürgerlichen und Famis lien-Berhältnissen, auch Liebhaberepen, sich in so gefährliche Händel einlassen würde: so bleibt auch nicht ein Scheingrund übrig, weshalb daß franzos. Gouvernement mich als einen ihm gesschichen Menschen eingesverrt halten müßte."

"Jedoch noch ein paar Worte über eine mir fehr nachtheilige Ansicht ber Sache, Die Sie felbst zu haben scheinen!"

"Sie erweisen mir die Chre, mich für einen consequenten Ropf zu halten, und folgern bargus: "baß jener Plan eines deutschen Bundes, noch andre, mir wichtigere Zwecke has, ben muffe, als darin ausgesprochen sind; soust, wurds ich ihn nicht mit Gefahr des Martystrethums bekannt gemacht haben.,

"Durch diese Idee erweisen Sie mir auf ber einen Seite mehr Ehre, als ich verdiene—ich mache keinen Anspruch auf folden Heroisemus, welcher auch außer dem mir von der Vorssehung bezeichnetem Mirkungskreise liegt. Auf der andern Seite erklaren Sie mich eben das durch für den inconsequentessen Wenschen, den es geben kann. Ich habe mein Lebenlang der friedlichen Wahrheit und Tugend gehuldigt, nun soll ich mit Planen von Ausruhr und Krieg

fcwanger geben ? Ich habe jene in dem Ent: murfe des beutiden Bundes aufgestellten moralifchen 3wecke feit 1780-nun Sauptgegenffand meiner ichriftftellerifchen Arbeiten gemacht, nun foll ich fie jum Behifel heimlicher Rante und Meuterepen, deren fich ein achter Deutscher auch gegen feine Feinde fchamen mug, berabs wardigen? Und - trauen Sie mir nicht fo viel Renntnig der gegenwartigen Lage der Dinge und 20 fo viel Berftand ju, um einzusehen, dag Bolfs-319 anftande gerade das Mittel maren, die beute De fichen Staaten ins allertieffte Berberben ju fturften? Beiche Inconfequeng mare es daber von mir, der ich mein Leben bem Dienfte meiner Ration gewihmet habe, folche unfelige Maagre geln angurathen oder ju befordern?"

"Mein! Ich bin ganz unschuldig in den Berdacht gerathen, wegen besten ich heute den T35sten Tag im Kerker verliere, in einem Alter, wo man das Leben nicht mehr nach Jahren sond dern nach Tagen mißt."

wehrter andurch unbefangene Erwägung der hier ausgeführten Bründe und thun dann — was Ihnen Ihr edles und gefühlvolles herz gebiestet!"

Magdeburg, de 13. Apr. 1812. R. 3. 83.

D. S. Ich bitte Sie um die Gefälligkeit, mir wieder einige Bucher jum Lefen ju verfchaffen — ober vielleicht eine Parthie Blatter vom franz. Moniteur d. J. - Die Langeweile gabut mir aus allen Winkeln meines in befteb- gerni ewgegen.

"On a second Continued Co

i en incipia decidi, ca norgini ut t. Einine Sage marb ber lieberfenbung biefes Schreibens brachte es ber Empfanger mir im Driginal gurud p und hugerte baben bas innigfte Bedauern, baf ibm, als untergeordneten Beamten, die Berfaffung nicht erlaube, weiter . Etwas fut mich ju thun; vielmehr tonne feine perfonliche Bermenbung ein nachtheiliges licht auf feine Kührung der Gache werfen und meine Lage verfchlimmern. Bald barauf, im Monat Man, erhielt er eine anderweitige Bestimmung, nahm mit Thranen ber Theilnahme Abschied von mir, und hinterließ mir den Rath, nunmehr burch Bermittelung bes menfchenfreundlichen Gonverneurs ein Bittfdreiben um meine Loslaffung an Ge. Maj. ben Raifer felbft ju richten, in beffen Sanden jest mein Schickfal liege.

Mich stürzte die Entfernung dieses Mannes in tiefe Trauer. Es war der einzige Mensch, mit dem ich zuweilen reden durstez sein Bersahzen ben ber Untersuchung hatte mich von seiner Rechtschaffenheit überzeugt und er war dadurch mit meinen Gesinnungen sowohl, als mit allen meinen Familien und andern Berhältnissen befannt worden. So verehrte ich ihn als gestrechten Richter und seiner Pflicht getreuen

Staatsbiener, und liebte ihn als theilnehmens ben Freund, ber meine Leiden zu milbern such= te. Run fühlte ich mich gang verwaist und ver= laffen in meiner Casematte.

## XIII.

Meine fernern Leiden, Freuden und Bes schäftigungen in der Casematte bis zu Ende des Augusts.

3wepte Periobe meiner Gefangenicaft.

Go tanae bie Unterfuchung bauerte, wurde bie bben beschriebene Sarte meiner Befangenichaft ohne Milderung fortgefest. Wiederholte Bitteit um ein Buch jum Lefen, es fep welches es molle, murben mit Ja beantwortet, aber nicht erfüllt. Ginmal waren ber Inquirent, ber Com= mandant und der Plag = Abjutant zugleich beb mir, und ich benutte biefe Belegenheit, ihnen vorzustellen, baf ich Befahr liefe, ben Berffand bu berlieren, wenn ich mich nicht wenigstens mit Becture beschäftigen fonne, und ba ich bie Bus ther nur aus ihren Sanden empfangen tonne und fie wieder in biefelben guruck fellen muffe, To fen es mir ja unnibglich, biefe Bergunffigung ju irgend einer Mittheilung an Undere ju behugen. Da faben bie Berren, welche alle brey

Beinen Groff wider mich hatten,' mich vielmehr bedauerten, einander an und fiberleaten, ob man mir willfahren tonne? Die Berathichlanung lief endlich dabin ans, daß fie mein Berlangen erft bem Gouverneur vortragen wollten. Diefes gefchab, und beffen Untwort mar : es Tep eine innere Polizenfache, Die für ben Contmanbanten ber Citabelle gehore; und auf biefe Beife erhielt ich immer fein Buch. Die mabre Urfache biefes Berfahrens fag aber nicht im Bergen diefer Manner, fonbern in ber eignen Ratur bes Despotismus und feines höllischen Dechanismus. Die Regel mar: ein Gefangener au grand secret befommt feine Buther au lefen, und von biefen Berten wollte beswegen feiner Buerft bafur ftimmen, in Ructficht meiner Um-Rande bavon abzuweichen; weil feiner vor bem andern ficher mar, daß er nicht feine Dienfchenfreundlichkeit als bieufipflichtwidrig bobern Orts angeigen und ihn baburth unglücklich mathen fonne. Und fo mur es, nach ber mir fpater gewordenen Erläuterung eines verftandigen und gutgefinnten Offigiers, in der gangen dem Rurften Edmubl untergeordneten Armee, 200 nur bren Offiziere benfammen maren, erlaubte fich feiner eine frebe Meugerung feiner Meinung, ans Furcht, bag einer von ihnen ein geheimer . Spion bes &. E. febn mochte. Denn Diefer unterhielt ein Beer von geheimen Musipabern auf eigne Roften, um fich durth Entderfung ide

bes freymuthigen Urtheils über Die Berfon bes Raifers ober deffen Berfugungen dem Monate den wichtig ju machen. Wegen biefer gangliden Singebung an bas Intereffe bes Raifers batte ihm Ce. Majeftat die unbeschranktefte Bollmacht ertheilt, in dem Umfange feines General= Gonvernements, bas hieß damals im gangen Rouden von Deutschland, über Frepheit und Leben, auch ber Unterthanen ber fouveranen gint ften des Rheinbundes, nach Billfubr ju fchalten. Jedoch hatte ber Raifer, um die Folgen feines übertriebenen Gifers und Diftrauens, gu . mildern, feinem Beneralftabe einen febr rechtlich gesinnten Offizier als Grand-Prevat ben= gegeben, ber deffen Bemaltthatigfeit burch Gin= leitung ber Sachen in die gefesliche Korm in Schranten bielt. Diefen pflegte bet Rurft fcherimeife Monsieur Couleur de rose ju nennen, weil er das ihm verhafte Menfchengeguicht im rofenfarbnen lichte fabe; und er bat icon Sun=: berten bas Leben gerettet. Diese unglückliche Ausartung ber überverfeinerten Menscheit, da bas gur Liebe geschaffene Berg fich mit Bag gegen den Bruder fullet, und an aller Tugend und Rechtschaffenheit verzweifelt, erregte meinen Unwillen bis - jum Erguß in das Strafgedicht auf ben personificirten Argmohn, bas als Zueignung vor diefer Ergablung ftebt.

Ben der täglich hoher steigenden Sehnsucht nach irgend einem Buche, habe ich die Erfah:

87

ten, amdulbigen fert fr eung gemacht, daß die von Jugendiaufigewohne te Beichafrigung bes Lefens bem, Muge, endlich aum phpfifchen Inffinct wird, wie ben banden und Rugen die Bewegung. Ich erhielt nam= lich, nach ofterm Erinnern, endlich ein nur ins nerhalb vier Mauern nach feinem Berthe gut ichatendes Bedurfnif, - für einen Grofchen Maculatur : Papier, und gwar bedrucktes. Dies fest bestand in mehrern Bogen aus Mich gelis Heberfesung des alten Teftaments, - und gwar aus dem Buche ber Richter und Gas muels. Sobald fich mein Buchtmeifter entfernt batte, fiel ich über biefe Angenfpeife ber, und las die Geschichten von Simfon und David, die ich von meiner Jugend her noch auswendigmußte, bremmal nach einander durch, mit einer ents audenden blos finnlichen Befriedigung bes Dra gans, wie wenn ber Magen nach langem Suns der mit Speise angefüllt wird. Ben einer fva tern Bestellung von Maculatur brachte mir bie Aufwarterin ein bides Bundel alter Zeitungen bon 1809 und 10, die mir reichliches Mugen-Allein, mein damaliger futter versprachen. Menter nahm fie mir ben andern Morgen, bis auf wenige Blatter, wieder weg, mit dem Bebeuten, er tonne mir fo vieles Papier nicht in ben Sanden laffen. Ich habe lange barüber nachgefonnen, welchen vernünftigen Grund er fich bagu benten fonnte," und feinen gefunden. Denn Die Beforgnig, ich mochte aus Blattern.

Dom Samburger Correspondenten ein Seil bres ben', ichien mir ju ungereimt, da auch das starts fe Sanftan mir nichts genütt hatte, aus meisnem für Brecheisen zu festem und von außen dewachtem Kasicht zu entfommen.

Rach wiederholten Vorffellungen bewilligte mir endlich mein Inquirent die Bitte, mir Rries Unleitung jum Rechnen fur Geubtes re im Buchladen taufen ju laffen, brachte mie das robe Exemplar, das ich flugs zusammen nabte, und hatte die Menschenfreundlichkeit. mir auch eine Schiefertafel dazu zu geben, auf die ich rechnen konnte, ba ihm meine geheime Mrt ju ichreiben unbefannt mar. Nun war ich auf mehrere Wochen hinaus fo glucklich, als ich es feyn fonnte; ich rechnete alle Aufgaben bie-Tes Buches aus, fleng wieder von vorn an. als ich damit fertig mar, und fand, daß es wohl fein wirksameres Mittel, bas Gemuth zwar nicht aufzuheitern, aber doch die Wegenffande, Die es befummern, aus dem Muge ber Phantafie gu entfernen, geben fonne, ale Die Beschäftigung bes Verstandes mit ber Zahlenwelt.

Meue Gegenstände der Unterhaltung brachte mir der Frühling mit. Bis jest hatte ich nur hungernde Raben auf dem Plate vor meinem Gitter gesehen und frachzen gehört. Nun versammelten sich heere muntrer Spaten auf der Gegenüber, ftehenden Linde, und girrende Taus

ben bicten bie Rornchen auf, bie von ben unt biofe Bobt taglich gefchehenben Liefernngen von Betraite in das Dagagin auf ber Citabelle 4be fielen. Ginige Trupp Suhner und Enten gaben mir Stoff jur Bereicherung meiner Renntnig vom gefellschaftlichen Leben biefer Thiere, ben welchen fich eine Berichiedenheit bes Charafters findet, wie nnter den Menschen. Unter andern bemerkte ich , baf zwen mich oft burch ihre Duelle beluftigende Sahne verfchiedene Lehrmeis fer in ber Runft ju fraben gehabt haben mugten, indem ber eine nur brey Roten : fi te - ri, der andere vier: fi - fe - ri - ti Der legtere behauptete meiftens boren lief. Das Schlachtfeld. Singegen ichien jener bem Suftem ber Gleichheit in ber Bertheilung ber irdifchen Guter anzuhangen. Er batte nur viet Buhner ju feinem Gefolge, ber andere gebn. Darum mandte er'alle Runfte ber Berfuhrung. Lift und Gewalt an, einige von den Frauen feis ? nes Gegners unter feine Bothmäßigfeit ju brine gen, welches ihm auch nicht felten gelang, bis diefer fie ihm wieder abjagte; gerade wie es in bet Menschenwelt ju geschehen pflegt. Unter bem ichnatternden Entenvolf, wo in der Liebe, wie bep Dem Suhnergeschlecht, rober Gultanismus ju herrichen icheint, bemertte ich jeboch, bag bas Weibchen oft bem gebietenbem Entrich feine Bartlichkeit burch eine eigne Art von Ropfe nicken. Salsbreben und Liebaugeln, wie eine

bejahrte Coquette, lange ju verffeben giebt,

Buld fchlugen kuch junge Grinnen thre Meberftuble 'amifchen ben eifernen Staben por meinem Fenfter auf, beren Runftfertigfeit ich Stunden lang gufab, und den Maturtrieb be= munderte, wenn es nicht mehr ift, ber fie ieden in ihrem Gemebe felbft gemachten gehler, oder . ben fleinen Schaben, ben ich absichtlich barin anrichtete, auf der Stelle ju verbeffern lebrte, um Die Regelmäßigfeit ihres Detes wieber ber= Ich beobachtete mit Erstaunen die auftellen. Schlaubeit, mit der diefe fechsfüßige Desvotenart ibre Beute belauert, und ein grofferes Infect erft mit vielen gaben umftrictt, ebe fie. ibm naber auf den Leib geht, ihm den Todes: flich giebt, und es an einen Binterfuß gefeffelt. in ihre Raubhohle Schleppt, um. ihm das Bergblut auszusaugen:

Die Strenge, mit ber ich wahrend bes Laufs der Untersuchung behandelt murde, ließ nun allmählich nach, als diese ganz beendigt mar. Bermuthlich hatte mein Richter den Gouversneur, Divisions = General Graf Michaud, von meiner Unschuld versichert und ihm Mansches über meinen Charafter, meine bisherige. Urt von Birksamkeit und meine burgerlichen Berhältnisse mitgetheilt, was er aus meiner respondenz und meinen Berhören ersehen Denn dieser schiefte mir nun selbst Bus

cher jum lefen, und bas erfte mar Suetons. Beben der Cafaren, in einer Ansgabe mit frang. Ueberfesung. Ich las ben Tert zweimal burch und verglich bann bie Ueberfegung bas mit: aber biefes Werf mar nicht baju geeignet, ein von ungerechter Bewalt bedrangtes Bemuth aufzurichten; wenn nicht der Darleiber vielleicht alaubte, es merte mich troften, ju feben, baff es unter ben Rapoleons und Davousts der er-Een Jahrhunderte nnserer Zeitrechnung dem Menfchen im Staate eben fo erging, als unter ben Liberen und Sejanen unfrer Beit. Gine befons Ders auffallende Stelle fand ich im Liber, mo von diefem Unmenfchen gefagt ift : "Jebes Ber-", geben galt ihm für ein Sauptverbrechen, auch , wenn es blos in wenigen einfaltigen Worten "bestand. Gin Dichter murbe angeflagt, daß: .. et in einem Trauerfviele ichimpflich von Uga-., memnon gefprochen; ein hiftorifcher Schrift= "feller, bag er Brutus und Caffius bie Liebten Romer genannt habe. Berden murbe: ., ber Proceff gemacht; ohngeachtet fie bewiesen,: "daß ihre Schriften einige Jahre zuvor vom: ", Augustus felbit eine gunftige Cenfur erhalten: "hatten. Gimigen in Gefangenschaft Behaltes ", nen murde nicht allein der Troft des Studi-", rens genommen , fondern fogar bas Reden " und Sprechen mit Menfchen bermehrt.,, -. Mufte ich ba nicht benfent: c'est tout comme) chez nous! - und mich vermundera, bag man:

ben einer fo verfeinerten Nation Gefangene, beren Schuld ober Unschuld noch nicht ausgemitz
telt ift, und die blos zur Bermahrung, nicht
zur Strafe eingekerkert find, so hart behandle,
wie es mir in ben ersten vier Monaten widers
fuhr?

Doch es wurde jest immer beffer. Ich erehielt endlich die Erlaubnis, mir so viel Bucher als ich wollte aus einer Leihbibliothek kommen zu laffen, und benutte sie so, daß ich binnen zehn Wonaten 260 Bande, meistens Romane und Schauspiele durchlas, um der wirklichen Welt in der erdichteten zu vergeffen.

Man erlaubte mir nun auch, Schreibmates rialien zu haben, und ich wurde ermuntert, fleis fig an meine Familie zu schreiben; nur daß alle meine Briefe durch die Hande des Commandansten der Citadelle an den Souverneur gehen und von diesem gelesen werden mußten, der sie dann zur nochmaligen Durchsicht und Absendung an den Prevot militaire abgab. Da läßt sichs nicht gut an Frau und Kinder über häusliche und Herzendsungliche und Herzendsungliche ihre hausliche und Herzendsungliche bergend, daß die Briefe einer dreymaligen Censur unterworfen werden.

Ich verschrieb mir nunmehr ein Exemplar bes Roth = und hulfebuchleins, und arbeitete an ber Verbofferung beffelben, so meit es mir, ben ganglichem Mangel an hulfsquellen, möglich war.

Vom Monet Mary on bis zum August, da Die Durchtuge ber frangofifchen Beere nach ben Brabern in Rufland geschahen, murbe die Be-- Fasung ber Cifabelle immer non ben eben in Bagdeburg ambefenben Ernppen gebildet. Da erschien fast mochentlich ein neuer Commandant. Dem ich von feinem Borfahrer wie ein Inventarien: Stuck übergeben murbe, und barunter mar auch nicht einer, ber mir unhöflich begege net fen; vielmehr bezengten mir bie meiften mem fcenfreundliche Theilnahme, wenn fie vernahmen, wie lange ich eingeferfert fev, und muns Derten fich, daß ich mir ben Ropf nicht langft an ben Mauern gerftogen batte. 3ch durfte ibe nen nur ben Urbeber meines Unglade nennen. fo bielten fie mich für unschuldig, verlangten Die Urfache meiner Berhaftung nicht weiter gu wiffen, und belegten ihn mit Schimpfnamen, und Bermunfchungen.

Die por weinem Jenster angestellten Bafsemibungen ber so oft wechselnden Garnison; die in der Citadelle, als einer Haupmiederlage von Kriegsmaterialien, ankommenden und absehenden Transporte von magdeburgischen, mid prächtigen Pferden bespannten Banern-Bagen; Tansonde neuer französischer mit Ochsen bespannter Kuhrmerke, von bewaffneten Knechten gestührt; Sunderte von Jenerschländen aller Art, die auf dem Plate zugerichtet und aufgestellt wurden — dann und wann ein freundschaftlie

cher Besuch von einem gewissen, mir wegen seiner Denkungsart unvergestichen Staabsoffizier, ober von dem hiedern Pravfit mittaire; Armould genannt, der sich über jeden Brief aus Gotha freute, den er mir bringen konnte — kurz, es gab in diesem Zeitraum wo nicht Lage, doch Stunden, wo ich, bey dem innern Gefühl der Freyheit, das dem Menschen der es hat, auch in Ketten tren bleibt, so glücklich war, als es Menschen seyn konnen.

Ein wichtiges Morgengeschaft für etliche Bochen gab mir die Abfassung einer Bittschrift an den Raiser, worin ich die Seweise meiner Unschuld umständlich ausführte, den Ungrund des Argwohns, daß ich der französischen Regietung gefährlich seyn könne, zeigte, und die Gerechtigkeit Sr. Maj. um Befrepung und Enteschädigung anrief,

Der menschenfreundliche Gouverneur hatte auch den Befehl gegeben, daß der Commandant täglich mit mir ein Paar Stunden im Freyen spatieren geben solle: aber wegen des ermähnten oftern Wechsels der Commandanten und weil mancher, was ich ihm nicht übel nahm, doch lieber mit einer Freundin, als mit einem ihm fremden Unglücklichen luswandelte, gestchah es in diesen fünf Monaten nur sechsmal, das ich frische Lust athmen und mich an den Aussichten vom Wall in die weiten von der Elbe

durchfteomten Ebenen um Magdeburg erquis

. Die blickt aber auch in ber dunkelsten Racht ein beller Stern mifchen Bolten betvor ; ber das Muce: bes verivroen Banberers entifictt. Go mar mir zu Muthe, als einmat in ber Abend= Darmerung eines fdwermutbigen Lages, ein nen angefommener Unglürtsgefährte in der Cafentatte neben mir auf ber Mote bie Delobie bes Bolfsliedes: Frent euch bes Erbens arffimmte! Rut bie Empfindungen, womit diefes fo oft im Kreife meiner Rinder und lieber Rreunde gefungene Lied meine Bruf überfüllte, giebt es feine Porce - ein Strom von Thranen machte bem beflemmten Gergen Luft, fonft hatte ich bamit geenbet. 3men Stimmen fongen nun auch ju ber Alote bas gange liebe if Kreut euch des Lebens! - in einem Rete fer, wie ber meinige, und noch schlimmer auf einem Strohlager! Gie fangen dann noch andere Lieber aus dem Dilbheimifchen Lieberbuche, und thaten biefes feben Abend. Gonn= rage Morgens fangen fie: Bach' auf mein Berg und fingel bannt Ber nur ben lieben Gott lagt malten; oder: Befiehl du beine Bege, - Ich weiß biefe Lieder-von meinen Schnliabren ber noch ausmendig und fang mit; konnte aber vor Rührung meine Stimme nie laut genug erheben, um meis nen Rachbarn borbar in werden.

sen fie foger: Run danket alle Gott! — vermuthlich für die wieder erlangte Freyheie. Ich gönnte ihnen diese von Herzen, betrauerte aber den Verlust der Freunde, die mir ihre Tröskungen mittheilten, und fühlte mich wieder gang verlaffen.

. Gine abnlice Ericeinung übermannte mein Befühl am 24ften Junius. Die abmechfelnben Commandanten , wenn fle einmal mit mir bekannt waren, nahmen es nicht mehr fo genau wie foult mit meiner Bemachung, und vertranten jumeilen bie Soluffel ju meinem Rerter Dem Gefangenmarter an. Diefer fam ju meis ner Bermunderung biesmal früher, als gemobnlich, hob meine Kallthure auf, und reichte mir Drey Rofen, ohne weiter etwas baben ju fagen, als die Borte: Sente ift Johannistag! worauf er die Thur wieber niederließ, und fich entfernte. Biele Lefer Diefes werben einfeben. wie mich diefes bedeutsame Befchent augenbliche lich mit bem troftvollen Gebanten erfüllte; "Du .. biff nicht gant perlaffen; Laufende ber beffern Denfchen gedeuten beute beiner ben ber Erbe-"bung ibrer Bergen jum frommen Bunfche fur .. unschuldig gefangene und nothleidende Brit. "ber! " — Go mard ber Johannistag ein Lag jener füßen Chräuen, womit Freundschaft und Soffnung ben bittern Reich bes Lebens verfüßen.

Dibr Bater und Erzieher! Bilbet eure Jugend boch in nicht blod jum falten Wiffen,

Denken und Können! Verfaumet ja nicht die bem Wenschenherzen eigne Reizbarkeit bes Gefühlch veredelnd fu entwickeln! Dieses allein vermag ihn im Leiden aufrecht zu halten und im Sanz beln zu ftarken, wenn ihm das Licht der Schula im Labyrinth des Lebens verlischt.

## XIV.

Ein Unglücksfall gereicht mir zum Glück.

Pritte Periode meiner Gefangenichaft,

Den Winter über war meine Gefundheit obne Bedeutenden Unftof geblieben, und batte burch Die abgehaltenen Gemuthsbewegungen menig gelitten. Rur fühlte ich allmählige Abnahme, an Rraften und fab, bepm Mangel eines Spie gels, an ben junehmenden Falten meiner bans De, baß magere Roft nicht fett macht. Allein. als ich mit dem April aufhorte, meinen Bohne - feller ju beißen und burch den Bug des Ofenfeus ers meine Atmosphare ju reinigen, empfand ich die Mirkungen des Aufenthaltes in der eine geschlossenen. feuchten, pen' feinem Sonnen-Grahl ermarmten , aus natürlichen Urfachen fast mephitischen Luft, in der ich lebte. 3ch befam rheumatische Hebel, ju benen fich Fieberaufalle gefellten, welche die Bulfe des Argtes erforders sen. Als mir nun am abften August ber Befan-

Gin bartes forperliches Leiden hatte ich int ben erften Tagen diefes neuen menfdlichern Le= bens noch auszuhalten - die mir burch Etfal= tung in der ungewohnten fregen Luft jugejogene Rubr, ben der Unbrauchbarfeit des rechten, im Bruchverbande befestigten Aling jum Riederles gen und Aufffehen aus dem Bette. - Allein, burch die freundschaftliche und großmuthige Bflege meines vortrefflichen Urgtes, Des Debis tinglrathe Dt. Boigtel, und bes fcon er= mahnten braven Dundarates Dobl nud feinet Behülfen, genas ich bald von biefem Hebel, und gelangte nach funf Wochen wieder jum Bebrauch meines rechten Urms; boch blieb mir ein daus erndes Angebenfen an diefes gluckliche Ungluck bis jest jurud - ein bumpfer Schmerz in bet Schulter, ber mir jum Betterpropheten bient, und eine Schmache bes Urms, die mich hindert, andere Baffen als die Reder fur bas Baterland 31 führen. Die genannten deutschen Werzte nah= men nichts für ihre Bemühungen von mir ans aber das frangofische Gouvernement ließ mich Die Apotheker = Rechnung bezahlen.

Ich lebte nun wieder unter Menschen, hate te mehr Gesellschaft, als mir zuweilen lieb war, weil mich der Commandant immer um fich has ben wollte und mich an allen Besuchen, die et erhielt, Theil nehmen ließ. Ich konnte, so oft und lang ich wollte, mich innerhalb der Citaselle im Freyen bewegen, und begleitete den

Commandanten auch auf Spahiergangen in ihren Amgebungen, und bepm Besuchen ber aus
geru Posten. Ich machte Bekanntschaft mit eis
ner Wenge französischer Offiziere von allen Grad
ben, und fand darunter manchen gebildeten und menschlich fühlenden Wann. Offiziers'-Frauen,
die zuweisen mit und speisten, waren so gefällig, mir die Bissen vorzuschneiden, wenn sie saben, daß ich nur die linke Hand brauchen konnte. Ein amgesehener Staabs - Offizier schiekte mir während meiner Krankheit Krastbrühen aus
feiner Küche, und brachte mir oft selbst den Mouiteur und andere französische Zeitungen zu
lesen.

Ueberhaupt muß ich, ber Wahrheit ju Ehren, das Bekenntnis ablegen, daß ich'in meirner ganzen Gefangenschaft, von den Personen, die mit mir unmittelbar ju thun hatten, die bepden oben S. 17 und 28 erwähnten Plag:Adiputanten ausgenommen, nie unfreundlich oberhart, sondern immer mit Achtung und Theilnahme behandelt worden din, obgleich lettere in französische Herzen nicht so tief einzugweisenscheint, wie in deutsche. Die Härte meines Schickfals lag nicht in den Personen, sondern in der Sache; in dem alle menschlichen Gefühle und Rechte zertretendem Despotismus.

In diefer fehr erträglichen Lage, wo mir nichts abgieng, als freve Wirksamteit in meis nem Lebensberufe, und ber Genug der fiffen häuslichen Freuden im Schoofe einer geliebten und liebenden Familie, blieb ich bennahe fieben Monate, und erholte mich, bev befferer Roft und durch tägliche Bewegung in freyer Luft, volltomsten von meiner vorigen Kranklichkeit.

#### XV.

# Eine Erscheinung

#### für kinderreiche Eltern.

Der Gouverneur bewilligte nun, daß meine Cobne mich in meiner jest fo febr gemilderten Befangenschaft, mahrend ber Ferienzeit im Gep= tember, befuchen durften. Der Tag ihrer Unfunft lief fich nicht genau poraus bestimmen; ich hatte daber icon manche Stunde mit Bersflopfen aus dem Fenster nach bem Thore gefes ben, durch bas fie berein tommen mußten, und ben meinen Spaziergangen bavor verweilt, als eines Morgens, ba ich mit bem Commanbanten frubftucte, ber biedere Prevot herein trat, und mir ankundigte, dag mich efliche Fremde gu fprechen verlangten. Ich fprang bie Ereppe hinunter, und fab bie Lieben alle drey unter ben Linden auf einer Bant figen und Thranen des heftigften Schmerzes ihre Bangen berabrollen. Der gutmutbige Mann batte ihnen eben erft gefagt: "fie mochten nicht erschrecken, wenn fie ben Bater mit dem Urm in der Binde faben;

ich habe por einiger Zeit den Urm gebrochen. fen aber icon-wieder geheilt, und trage bie Binde nur noch ju beffen Schonung." - Man bente fich die Empfindungen, welche die armen Bergen in diefen Augenblick bes Wieberfebens überwältigen mußten! Doch beruhigten fie fich balb , als ich einen um den andern mit dem line Fen Arm an mein Berg brudte, und gefund unb munter, wie je, um fie herum fprang. liebreiche Freundlichkeit mit ber fie ber Commandant aufnahm, und die erträgliche Rage in ber fie mich fanden, befanftigte allmablich ibre Mehmuth, bis fie fich in Borten ergiegen fonne Die guten Rinder, der jungfte von 13 Sabs ren , hatten ben Weg nach Magbeburg von 20 Meilen in dren Tagen ju Guß gemacht, um ben gebn Monate vermißten Bater gu feben; mir batten und gegenwärtig fo viel ju fragen und an fagen: aber oft ftodte die Unterhaltung, aus Enrcht und bas Berg fcmeter ju machen, ba ber Stoff berfelben nur neue Begenftande bet Betrübnig barbot; von meiner Geite, mas bie Lefer fcon wiffen, und von Saufe fonnten fie mir nichts berichten, als bie Leiben ber Mntter, bie vergebens angewandten Bemubungen, meis ne Loslaffung ju bewirken, Gorgen ber Bufunft megen bes Dachtheils meiner Abmefenheit far meine Gefcafte, enblich ein mir noch unbefannt gebliebenes ichweres Unglud - bie Unterbrus ctung ber Rational = Zeitung , woburch meine

Familie der Jalfee ihres Einkommens beraudt worden; fir einer Beit, wo sich die Ausgaben durch die Ariegelusten und meine Unterhaltungssfosten verdoppelt hatten. Sie blieben drep Laz ge bep mir, aber es waren feine Freudentage. O Napoleon, den Schlachtfelder nicht rühren, kömitest du nur den tausendsen Theil der Schmerzen mitfühlen, womit deine Herrschsicht Millionen schuldloser Vater: Mutter: und Kinsderherzen zerriffen hat, du hättest längst der Welt den Frieden wieder gegeben!

े मान्द्रेपार्देश्य करते वर्ष

### XVI.

Probe von der Birkfamkeit ber frangofischen geheimen Polizen in Deutschland.

Ich hatte vom Tage meiner Berhaftung an, die Personen, welche die Berfügungen des Dess potismus an mir vollziehen mußten, als willens lose Werfzeuge dieses Ungeheuers angesehen, die vielleicht ungern sich dazu brauchen ließen, da ich sie nicht beleidigt hatte, die aber ihre Schule digkeit zu thun glaubten. Ich fügte mich also gutwillig in Alles, was man mir als Pflicht eis nes Gesangenen au grand secret auslegte, und beobachtete die Gebote fremder, tyramischer Willführ so gewissenhaft, als wären es Gessetze des Staates, dem ich Geharsam gelobt hate

te. Ich that diefes um so lieber, je mehr ich von diesen mir aufgebrungenen Abenn mis Schonnung behambelt wurde, und machte es pair zur Pflicht, alles zu meiden, wodurch ihnen Versdruf entsteben könnte. So benuste ich die mir seit dem acsten Angust vergönnten Freybeiten mit größter Vorsicht, um dem Commandanten, der sich für mich verbürgt hatte, keine Verante wortung zu zu ziehen. In Ansehung meiner Korrespondenz befolgte ich die Verfügung, das meine Briese durch die Hande bes Gouverneurs geben müßten, aufs pünktlichste, und schrieb an Riemanden, als an meine Familie und an diese nur selten, um ihm nicht überlästig zu werden.

Gleichwohl trat ju Anfang bes Monats October ber mir bisber freundschaftlich gewos gene Prevot-militaire mit jornigem Geficht in mein Zimmer, überhäufte mich mit bittern Bormurfen: "dag ich bev dem augern Anschein von Rechtlichkeit doch hinterliftig fen und verbotene. Correspondent fubre, und baburch ben Bouvers neur und ibn in große Verlegenheit gesett habe. Diefer fen daber aufs bochfte wider mich entrie ftet, und ich folle, auf beffen Befehl, fogleich mieber ins Gefängnif manbern, aus dem er mich aus mobimollendem, nun schandlich betros genem Bertrauen auf meine Redlichfeit, entfaß fen babe." Ich verlor bev diefem Anariff meis ner Ehre ben bisher unter allen Drangfalen be-Saupteten Gleichmuth und beantwortete ibn mit

gleicher Beftigfait; einbem ich betheuerte, baf es eine Lage fen. Er berief fich aber auf den Beweiß, der mir vor Augen gelegt werben folle. 2' Die geheime Polizen habe namlich einen, mit bepenflichen Mengerungen angefüllten Brief von mir an meinen Schwager vom 27. September aufgefangen, und bem Gouverneur eine Abfchrift. Davon jugefertigt , aus welcher er erfeben , bak Diefer: Brief ihm nicht jur Revision jugefommen, fondern von mir birect auf die Poft gegeben wors . Ich folle nun bebenten, met ben fevn muffe. den Berdrug diefes undantbare Benehmen dem Bouverneur jugieben werde, wenn bie Polizep, wie nicht ju zweifeln, die Sache an den Farften Edmubl berichtete!"

Glücklicherweise konnte ich sogleich zwen unverwersliche Zeugen aufstellen, die meine Unsschuld bewiesen. Als ich nämlich den Brief, von dem die Rede war, am 27. September dem Commondanten zur Bestellung an den Gouvermeur, mit deffen Adresse versehen, übergab, war ein Capitan, der täglich mit uns speiste, zugegen, und erbot sich freundschaftlich, den Brief abzugeben, weil er eben im Gouvernement Geschäfte habe. Dieser gieng jest mit dem Commandanten zum Gouverneur, und beyde bezeuge ten dieses. Allein, der Besehl war einmal gesgeben, ich mußte noch denselben Abend meine Wohnung mit einer Casematte vertauschen. Den andern Worgen schrieb ich an den Gouverneur,

beffen unperdienter Unmille mich tief frantte; ein Billet des Inhalte: "ich fen unverdienter Leiden fo gewohnt , beff es mir gang gleichguls tig fep, etwas mehr ober weniger ju tragen. Aber unerträglich fev mir ber Gebante', Die gus te Meinung zu verlieren, Die Er, ein Mann, ben ich innigft verehrte, bisher von mir gehabt, und die ich zu verdienen glaubte. Ich muffe also darauf bestehen, daß er a) ben derienigen Do= ligephehorde, welche ihm die Abschrift meines Briefs' augefchict, nachfrage, mit welchem Pets Schaft jener Brief verfiegelt gemefen ? fie muffe es miffen, weil fie ibn eröffnet habe: b) Dag er einen bepgeschloffenen Brief an meine Fran abgeben laffen mochte, ber nichts weiter ents hielt, als Die Bitte; meinen Brief vom 27ften Sept, an meinen Schwager unverzüglich an Se, Ercelleng nebft deffen Couvert und Siegel jurud ju fenden. Darque murde, mas die beva Den Beren Capitane icon binlanglich bezengten. bervorgebn, daß diefer Brief wirflich im Gouvernement abgegeben worden. Db er gelesen worden, bafur fonne ich nicht verantwortlich Begen Mittag, als ich mit semacht werden." Dem Commandanten auf dem Blate fpatieren gieng, fam und ber Prevot mit feinem gewohnten freundlichen Geficht entgegen und brachte Die Ordre: "ich moge nur wieber ins Commans dantenhaus gieben; ber Gonverneur fep wieber befanftiget, und liege mir: fagen : er halte mich

jest wie sonst für einen Chrenmann. Sigentisteh sein Er, der Prevot, an dem Handel Schuld gewesen. Der Gouverneur habe ihm den Brief aur Absendung übergeben, ohne zu sagen, daß er ihn nicht gelesen. Er habe eben nicht Lust gehabt, seine Augen an meiner kleinen Schrift zu ermüden, habe ihn also, in der Meinung es sen genug, daß der Gouverneur den Inhalt gennehmigt habe, auch ungelesen auf die Post genschieft."

Nebrigens war der Inhalt dieses Briefes so beschaffen, daß ihn diese benden biedern Kries ger unbedenklich gefunden hatten, und nur eine geheime Polizennase etwas Ungeziemendes darz inne aufspüren konnte. Im Gegentheil hatte ich gerade diesen Brief mit der Absicht geschries ben, den Gouverneur dadurch noch mehr für mein Schicksal einzunehmen, indem ich mich darin über die Unterdrückung der Rationalseitung, dies er noch nicht wußte, und über den meiner Familie dadurch verursachten bedeutenden Bersluft in sehr gemäßigten Ausdrücken bestägte.

Ich habe dieses Ereignif, das mir bennahe einen Rückfall in meine vorige harte Behande lung zugezogen hatte, beswegen umständlich ans geführt: weil es eine noch ziemlich verbeckte Selzte des erbärmlichen Justandes aufdeckt, aus dem wir Deutsche durch den Brand von Wosslow und den edlen Wassenbund zwischen Alexander I. Franz II. und Friedrich Wils

elm III: mit Gottes Sulfe erlöfet worden find. Man fieht baraus, bag die lauernden Rlapper-Schlangen der Parifer hohen Polizen den gangen Rheinbund durchkrochen hatten. Gelbft Die Siegel frangbfifcher Mifitarbehörden blieben nicht verschont; Klagen über Unrecht in den Bufen ber Battin, bes Freundes ausgeschüttet. galten für Berbrechen; Die feile Ungabe bes nichtemutdigften Schurfen reichte bin, den Chrenmann, bem noch ein Tropfen deutsches Blut in den Abern floß, um Frevheit, Gigenthum und leben zu bringen. Unfre Rurften maren. menn biefer Unbund, ber fie ju ftlavifchen Beff firen bes allmächtigen Suttans herabmurbigte. langer gebauert hatte, in gleichen Unterdrus dungs-Magregeln wider die Denffrepheit genothigt worden, um, jur einftweiligen Gicherung ihver Thronen und kande vor dem alles ver-Mlingenden Abgrund der Alleinherrschaft, der fremden offentlichen und geheimen Anfrafferen ? ben Stoff und Vormand zu entziehen. Mir Deutschen find aber in ber geiftigen Bilbung gu weit vorgerucht, als dag wir, veben ber Ausfangung unferes Guts und Bluts auch diefe Beranbung bes ebelften Borgugs ber Menfcheit fange noch geduldig ertragen hatten. Die Bermeiflung batte feuber ober fvåter bem Unfrihr und der Unarchie bie Factel jur Verheerung unfere Baterfandes gereicht. 'Run ift, Gott Bob! Das alte Band, bas die Deutschen immer

an ibre Beberricher fnupfte, Liebe und Bertrauen, burch die gemeinschaftliche Befahr und Soffnung noch fefter um fie geschlungen. Unter der Unführung feiner braven Surften ertampfe das treue Bolf ein neues, befferes, ficheres Das' fepn, erneuten Fortgang in der Pflege aller Bruchte bes Beiftes und beren froben Benug unter bem Schute eigner Befete und ben Gegnungen des Friedens; mit feinen Rurften erfampft es die beutsche Frenbeit, ein dem Charafter ber Nation fo eigenes, bepben gemeinschaftliches Ont, daß fie in allen europais ichen Sprachen jum Sprüchmort geworden ift. Gine deutsche Regierung, welche Argwohn und Miftrauen der Treue und Redlichkeit der Unter: thanen entgegen feste, und die Bachfamfeit ber Volizen von der edlen Sorge für die allgemeine Sicherheit und Boblfahrt jum Lauern auf Bedauken, Rede und Schrift des Staatsburgers herabmurdigte, mare - feine beutsche.

# XVII.

Meine Versuche, meine Lossassung zu bewirken.

Als auf meine oben erwähnte, im Julius abs gesandte Bittschrift an Se. Majestat den Kaiser, die ich mit einem Schreiben an den Wajor: Besneral der Armee, Fürsten von Reufchastel begleitet hatte, tein Bescheid ersolgte,

rieth mir der durch meinen Unglackfall vom 26ften August aufs neue mir mit Bohlwollen augethane Couverneur, Diefelbe ju wieberho: len; indem fie unter bem Rriegsgetummel auf bem Dege nach Doffom vielleicht perloren gegangen fevn tonne, und wies mir einen Scris benten ju, bem ich, ben ber Unbranchbarfeit meines Urms, Die barin ju machenben Ber: anderungen und Bufage in die Reder bictiren fonnte. 3ch fügte alfo ben Grunden für meine Loslaffung noch eine auf bas Berg bes Raifers gerichtete Radricht von ienem zufälligen Un: gluck ben, und ber Gouverneur ichictte mein Schreiben, mit feinem amtlichen Begehren um Befdeid über mich, ju Anfang bes Geptembers an ben Antiten von Reufchatel. Allein es ere folgte wieder feine Antwort.

Ich erinnerte mich nun, daß ich im Jahre 1798 ober 99 mit dem damals als Emigrant in Eisenach lebendem Grafen von Rarbonne, burch den mir seit piesen Jahren freundschaftlich gewogenen Freyberrn von Thielmann, jest fais, ruff. General Lieutenant, und den sacht gefommen war, mit denen er sich, bep einem in Gotha jum Besehen der Stermwarte gesmachtem Besuch gefallen ließ, ein frugales Witstagsmahl in meinem Sause einzunehmen, welches diese drey mit Renntnissen, Geist und Wistreichlich ausgestatteten Manuer zu einem mahr

wiber die französischen Armeen aufzuwiegeln. In Folge diefer Anschuldigung hat Se. Ercelitenz mich am 30sten Rov. 1811 mit Gewalt auch meinem hawse in Gotha entführen und in die Eigadelle von Magdeburg einkerkern lassen.

Die Grundlage, auf welche man eine eben so falsche als schwere Beschuldigung stüten zu können geglaubt hat, ift ein in die Nationale Zeitung d. D. Nr. 9 vom 27. Kebruar 181x eine gerückter Artikel mit der Ansschrift: Der den tolche Bund, eine geheime Gesellschaft, ben ich selbst versaßt zu haben eingestehe.

Dieser Artifel enthalt nun nicht ein einzis ges Wort, das feindliche Absichten gegen die französische Regierung verrathen könnte. Mein Sauptzweck bep deffen Absassung warz meine Leser zu ermahnen, daß sie dem Gebraus die der Colonial-Waaren und englischen Fabris fate entsagen möchten, um auf diese Weise dem verbotenen und für mein Vaterland so verderbe lichem Sandel damit ein Erde zu machen. Ich glaubte, dieser Iweck sep dadurch zu erreichen wenn die Honoratspren eines Orts sich unter einander zur Beobachtung des Continental-Spestems verbänden, und dieses gleichsam zur Cherensache machten.

Um nun biefen Gebanken in einem hiftoris ichen Blatte, wie meine Beitung aft, aufftellen zu konnen, kleidete ich ihn in das Gemand eis ner ichen irgendwo errichteten Gefellichafe, ins

bem ich einige moralifche Zwecke hinjufügte, um ein Banges baraus zu bilben.

Rein Deutscher Lefer fonnte Die Ratur Dies fer Idee eines Bundes verleinen, und ihr bent buchftablichen Sinne meiner Worte frembe 216: fichten unterlegen : weil ich feit ben 30 Jahren, ba biefe Beitung im Gange ift, in berfelben im= mer ben namlichen Dlan berfolgt habe, die Be gebenheiten des Eanes in ihrem moralischen Be-Corspuntte barguffellen; 'indem ich fie auf ben Brundfat ber fortiffreitenben Berbolltommnung beziehe, die ich als Dafennsamed bes menfchlis wen Befdlechts, fo wie bes einzelnen Den-Die Sittenlehren, Die ich biet fchen ansebe. ale Gegenstand einer gu ihrer Musabung vereis nigten Befellichaft aufgeftelle habe, find babet in biefem Blatte fo hanfig wiederholt worden; pag beffen mir benfelben und mit det Denfunds art bes Berfaffers befannte Lefer nichts Mufferprbentliches ober Auffallendes barin finden fonns ten, welches fie vertettet hatte, die Reinheit meiner Absichten ju vertennen, ober feindliche Befinnungen gegen irgend Jemand baraus au fcopfen. Ein umbiberleglicher Beweis bavon ift, dag der eben fo einfichtsvolle als vorfichtige, ben politifchen Gegenftanben fogar ftrenge Cens for biefes Blattes, ben Druck biefes Artifels gewiff nicht verftattet haben murbe, wenn et tha nicht als blog moralisch und sehr unschuldis ge Gemeinplage enthaltend angefeben batte.

Ich habe, alfo burch die Befanntmachung biefes Entwurfs eines deutschen Sundes nichts tadelnswerthes ober gefeswidriges gethan, da fie mit Genehmigung meiner Obrigteit gesches ben ift, welche mir verweigert worden mare, wenn es möglich geschienen batte, das deutsche Lesezdarin eine Einsahnng zu verdachtigen Bers bindnngen finden konnten.

Mur fremden Augen kannte man diefen Unffat in einem ungunkigen Lichte darftellen, und ihm Absichten unterschieben, die mit meinen Grundsäten eben so unverträglich, als dem Smecke entgegen sind, den ich ben deffen Ber kanntmachung bezielte.

Das erfte Mittel, bas mein Angeber ju Dies fem Behuf gebraucht hat, ift die Ueberfegung ber Auffdrift: deutscher Bund burch Ligue germanique. Gine beutsche Ligue mußte nas turlicherweise die Aufmerkfamkeit der frangofis fchen Regierung erregen, weil fie an bie berfiche tigten Liguen vergangener Sahrhunderte erine nerte. Aber, Diefe Ueberfegung ift unrichtig. Das frangofifche Wort : Ligne - lagt feine andre Bedeutung ju, als die einer politischen Oppositions : Parthey; bagegen bas beutsche Bort: Bund - einen ausgebehntern und une bestimmtern Sinn bat, und im Frangofischen eben sowohl durch Association , Sopiete , Union, Confederation, Pacte, Lien etc. als burth Ligue überfest merben fann. Man fann alfo ben

frandsfischen; dem Worte Bund genaulents sprechenden Ausdruck nur mit hinsicht auf den Gegenstand der Berbindung bestimmen. Da nun in meinem Gefellschaftsplane gar nicht von Potitit die Rede ist: so ist dieser Bund keiner Ligue, sondern eine blose Association, und gwar eine Berbindung zur Eustur des Geistester Ausstellung und Wissenschaften, der Spracke und der Nationaltugenden — lauter Gegenstäde, die einer aufgeklärten Regierung nicht verdächtig sehn können, deren Siege sowohl; als ihre Staatselnrichtungen, denselben Iwers haben, die Menschheit zu einer höhern Stusse der Vollkommenheit zu einer höhern Stusse der Vollkommenheit zu einer höhern Stusse der Vollkommenheit zu erheben.

Mas 2) die Benennung einer geheim en Gesellschaft betrifft, die ich diesem Bunde gegeben, so habe ich, indem ich zugleich dessem Mysterien in einer Zeitung aufdeckte, ihn zum öffentlichen Geheimniß gemacht, und ich habe diese Form bloß deshalb gewählt, um ein Muster einer solchen Gesellschaft, die dem Staate und der Menschheit nügen könnte, aufzustellen, als Gegenständen verscheftigen, oder Betrug zum Zweck haben, deren ich mehrere in meinen Blättern entschleiert habe, um sie zu vernichsten.

Der 3te Punkt diefes Entwurfs, von dem ich vermuthe, daß er als dem Jutereffe der französischen Regierung zuwider laufend vorge ftellt worden sep, ist der Paragraph, der es dem Berbundenen zur Pflicht macht, alle verschiedes ne Länder bewohnenden Deutschen als Glieder einer Familie zu betrachten, welche einmüthig an den Pflege der Wissenschaften und Künste und deutschen Sprache urbeiten, und den schönen von unsern Vorsahren erworbenen Ruhm der Siederkeit und Treue zu behaupten streben sollen. Allein, in dieser, einen und Deutschen seit Jahrhunderten vorgeworfenen Rationalseheler betreffenden Ermahnung liegt nichts, das irgend einem Staate zum Rachtheil gereichen könnte.

Jebermann weiß, bag bie beutsche Ration teinen einzelnen gefchloffenen Staat bildet, wie bie frangofifche, englische, spanische und andre. Sie iff in mehrere befondre Staaten vertheilt, und ein beträchtlicher Theil berfelben iff andern Staaten, wie Franfreich, Ungarn, Rugland, Schweden, Danemark einverleibt. Wenn man alfo die Deutschen überhaupt ermabnt, ihre Ras tionaltugenden zu pflegen und ihren Provinzials haf abzulegen : fo ift von feinem politischen Bers baltnif die Rebe. Es ift eben fo, als ermahnte man bie Gascogner, Mormanner, Champagnes fer, Burgunder, Beauner ic. von bem Saffe abjuffeben, den bie Bewohner biefer Provingen ranfreiche gegen einander burch beleibigende Die Glieber signamen ju auffern pflegen. nes idealischen Bundes follen beffen Pflicht

gen überaff erfüllen, wo fle fich befinden; jedes 11 foll die alte Treut und Redlichkein gegen, dieinig nige Regierung beobachten, beren Muterthangeliger ift. Die Deurfchen haben biefes feit, Ishthunberten wirflich gethan, und thun es modein line, garn; Siebenburgen, Liefland, Solftein. und porguglich im Elfag; und die Bewehner der deutschen, neuerlich bem frangofischen Reiche einverleibten ganber werben nicht ermangefil. es auch ju thun: eben fo, wie man die frangoffe fchen Refugies in Berlin, Leipzig, Bannover. Caffel ic. unter bie beffen Burger beutfcber Staaten gablt, ohne baf fie aufgehort haben Frangofen gu fenn, und fich babutch geehrt au glauben; inbem biefe Unhanglichkeit an feine Ration, die man Rationalismus nennen fonnte, fich mit bem Batriotismus gegen ben Staat, beffen Burger-man ift, vollfommen verträgt.

Diefe Erlauterunger werben hinreichen, bie Schatten ju jerftreuen, in welchen meine Ibee eines beutschen Bundes fremben Blicken verbullt icheinen tonnte.

"Aber, fonnte man mir einwenben, bie Beise tung fagt nur die Augenfeite beiner gehein mei Gefellichaft feben, welche febr unichule is die fceinen und bie ftrafbarften Gehelmniffe is berbergen fann.

Diefer Einwusf würde Ratt haben, wenn Die Gefellschaft, von der die Rede ift, wirklich porbanden mare sman miph Abbiader and folgene 220 Man Grinden leicht überzeugen, baß ich nicht ar B'n daran gedacht babe, sie zu errichten und daß sie ann blog auf dem Papier vorhanden ist.

fen will, wird man eine geheime Gefellschaft ftife ren will, wird man wohl damit anfangen, ibren Plan bekannt ju machen, wie ich gethan bas

2. Dieser Entwurf ist den 27sten Fabr. 1811 erschienen, als ich schon mit den Borbereitungen zu einer Reise mit meiner Familie nach Wien beschäftigt mar, welche lauge vorher beschlossen und versprochen worden, wie man sich aus den in Beschlag genommenen Briefen meines, daselbst ansässen Schwiegersohns versichen hat; und diese Reise sollte mich fünf bis sechs Monate von Sause entsernen: würde ich nun wohl versmünftiger Beise diesen Zeitpunkt gewählt bas ben, ein Unternehmen zu beginnen, welches häufigen Briefwechsel und Berkehr ersorderte?

3. Ich habe diese Meise im folgenden Monat May angetreten und man hat sich bey meiner Berhaftung der Brieftasche, deren ich mich unster Weges bedient, und aller Briefe, die mir während meines Ausenthalts in Wien zugekomzmen sind, bemächtigt. Diese Stücke sind von meinem Inquirenten aufs schärfite autersucht worden, und es hat sich kein den deutschen Bund berührendes Wort darin gefunden, welcher, nach meiner Erklärung vom 19. Werz, daß er

en einen allen

ing State that the Signal of the Control of the Con

diblog telne' moralische Pfichtung: fen, wie so viel kindle Reuigkeiten bes Tages, in ganzliche Bert gestelleit gerarben ist; so daß, nich Riemand wieder daran erinnert, und ich felbst nicht wies ber daran gedacht habe, bis zu dem Augenbliste, wo ich in meinem ersten Berhor erfuhr, daß er die Ursache meiner Berhaftung sep.

4. Bep der Wegnahme meiner Papiere hae man' acht an mich gerichtete, durch diesen Buns des Entwurf veranlaßte Briefe gefunden; aber biese Briefe lagen auf meinem Pulte unter ans dern Papieren zerstreut, nicht etwa in ein Consplut vereinigt: da man doch alle andern, eis wen gemeinschaftlichen Gegenstand betreffenden Papiere actenmäßig in Umschläge geordnet und inte Ausschriften versehen fand. Dieser Umstand beweißt augenscheinlich, duß ich diesen Gegens stand nicht als etwas Geheimes angesehen habe, und nicht Willens gewesen bin, ein fortwährens des Geschäft darans zu machen.

flossen, seitdem dieser Entwurf im Publikum erschienen ist, ohne daß man eine Spur von des sem Verschienen ist, ohne daß man eine Spur von des sem Verwirklichung entdeckt habe. Da nun des Zweck und die Statuten dieser idealischen Gersellschaft so beschaften sind, daß sie nicht verborz gen bleiben kannte, wenn sie irgendwa thatig ware; so ift klar, daß sie nicht vorhanden ist, also auch keinen andern Sebeimnissen zur Salle bienen kann.

with the

Bernhieber beranians salfalia. anaes fdmarkt But," indem er imem unfduldigen Beis tungsarrifel eine Muslegung gab, melde jeden unbefangene Lefer willführlich finden wird, bat geglaubt, mit diefem Beweisftude gwey andre verbinden ju muffen, um ein Ganges von Ans gaben ju bilden, welches nicht verfehlen tonnte. bas von ihm beabsichtigte furchtbare Refultat bervor ju bringen. Das eine ift eine Unfrage nach Recepten ju fympathetischer Dinte, welche ein Buchhandler in Dr. 148 G. 1645 bes allges meinen Unzeigers von 1811 bat einrucken laffen, um ein chemisches Buch ger empfehlen. Das anbre - ein abgeriffenes Bruchfind aus, einer Biographie Raifer Friedrichs des rothe bartigen, im November-Beft der Beitichrifes Safon, welches, wie bas vorige, in meiner Abwesenheit gebruckt worben, und nichts ents halt, das fich auf den vorliegenden Gegenstand beziehen liefe. Diefer Angeber, wenn er, wie ich vermuthe, ein Deutscher ift, bat fich alfo baburch eine fcmere Beleidigung gegen ben gurften von Echmubl ju Schulden fommen laffen ; indem er Se. Excelleng durch folche Ungereimts beiten verleitet bat, einen Unfchuldigen wie eis nen Berbrecher ju behandeln. Hebrigens beweist die handgreifliche Richtigkeit dieser Stüs ben, womit er feine Berlanmonng ju befeftigen ermeinte, wie fehr er felbst die Unhaltbarkeit ter Grundlage fühlte, und daß er bergweifelte

triftigerer Grunde ju meinem Berberben aufgur

Es fcheint alfo, er habe fich damit begnügt, worlanfig, mafifo wenig gegründeten Berdacht, meine werfonliche Berhaftung und die Megnahme meiner Papiere zu bewirken, und darauf gezeichnet, daß die lettern hinreichende Grfinde barbieten murden, die wider mich ergriffenen, Maafregeln zu rechtfertigen und mich ftrafbar, zu finden.

Als ich nnn ben Armen meiner Kamilie ente riffen murbe, bat man fich augleich meiner gans gen feit mehrern Jahren in meinem Schreibe febrante gefammolten Correspondeng, aller meis ne Gefchaftsführung betreffenden Papiere, und aller Sandichriften und Entwurfe meiner literas vifchen Arbeiten bemachtigt, womit zwev febt areffe Bebalter angefüllt murben; man bat alle Diefe Paniere ber genaueften Durchficht untermorfen; man hat mich eine Menge Verhore über Diejenigen Stude abhalten laffen , welche bie ges tingften Bweifel erregen fonnten, Die ich affa mit ber Bahrhaftigfeit gehoben babe, beren ich mich mein Leben lang befliffen; man bat mich über meine freundschaftlichen Berbindufigen und Befanntichaften mit mehrern Gelebrten und Schriftstellern vernommen, fo bag biefe Unters echung bennabe brey Monate gedauert hat, und man bat noch einen Monat auf die Brlifung. meiner gebruckten Schriften bermenbet: und....s aus allen diefen Rachforschungen bat fich nichts ergeben, um einen Anklage : Act wider mich ju begründen und mich wegen dem Interesse der franzosischen Regierung zuwiderlaufender Gefinsnungen vor ein gesetliches Gericht stellen zu-thnnen.

Es fallt mir alfo feine Thatfache zur Laft, welche ben wider mich erregten schweren Versbacht begründen könnte, ber auf einer Grunds lage ruhet, beren gangliche Nichtigkeit ich oben erwiesen habe.

Allein, wenn von einem Berbrechen bis Rebe ift, welches den Berluft der Frepheit oder, fogar bes Lebens und ber Chre bes Beschulbigs ten nach fich gieben muß; fo wird jeder billige Richter anfteben, auf unbestimmten Berbacht hin zu verfahren, ohne vorher zu ermägen: ob ber Beschuldigte nach feinem moralischen Chas rafter, nach feiner vorigen Lebensmeife, feinem Burgerlichen Stande und feiner bauslichen fage, ber Sandlungen, bie man ibm benmift, fur fabig gehalten werden tonne? - Geben wir. alfo, ob die geringfte Babricheinlichkeit vothanden ift, bag 3ch jemals den Bedanten has be faffen tonnen, das deutsche Bolf jum Auffande wider die frangofifchen Urmeen reißen gu mollen.

Wer die wenigen Berdienste, die er fich erworben haben kann, ju murdigen weiß, für den ift es eckelhaft, follft bavon ju reden; aber, es giedertagen bes kebens, wo die Pflicht der Selbstarbaktung der Scham der Eitelfeit und Unbescheichenheit vorgehen muß. Ich wage es alfo, folgende meine personlichkeit betreffende Umflände anguschhren.

Beit entfernt, su den Unglücklichen zu gehören, welche, da fir ohne Dach und Fach sind,
das Ange der Polizen auf ihre Person ziehen,
mud für ihr Betragen keinen Bürgen haben, als
ihren Körper, bit ich Sigenthümer und habe
ein ehrliches Auskommen, als die Frucht nügslicher Thätigkeit. Ich bekleide eine achtbare
Stelle in ver Gefellschaft und sehe mich mit der
Achtung meiner Obern und meiner Mitbürger
beehrt. Ich habe das Glück, Gr. königl. How
heit dem Fürsten Primas, Großberzog von
Frankfurt dienstiftstig zu senn, der mir den ehe
venvollen Charakter seines Geschäftsträgers an
den herzogl. fächlischen Gesen\*) gegeben, und

Die nächste Absicht der im October isos geschenen Ertheilung dieser Würde war, mir dadurch Schutz gegen feindliche Behandlung von den
Franzosen zu verschaffen, ehe den durchl. herzözen von Sachsen die Neueralitätzugestanden ward.
Ich habe aber von dieser Beginntigung keinen
Gebrauch gemache, weil die Jünsten des Rheinbundes keine Bundesgeschäfte unter einander zu
verhandeln hatten, und weil ich nicht gemeint
war, die mit diesem diplomatischen Charafter verbundene Befrenung von bürgerlichen Schuldigkeiten gesten zu machen.

gemein dafür amerkanne, daß fle immer sitül gusmeinen Bestielle Milisenviele haben, als Organa der Geschichten und Bolizen, durch Berbreittung ninticher Embeckungen und der Fortschristte des Zeigateles in Keinentissen, durch Erleiche, terung der Estätistelt im Jandel und Generdefleig mittelst der Publicitär; und ich habe es mit fleiß mittelst der Publicitär; und ich habe es mit fleiß mittelst der Publicitär; und ich habe es mit fleiß mittelst der Publicitär; und ich habe es mit fleiß mittelst der Publicitär; und ich habe es mit fleiß mittelst der Publicitär, und ich habe es mit fleit jur-heligen Pstaden, den jeder Gelegentheit, die Uchtung den Besehe, die Anhängliche keit an den Standung den Besehe, die Anhängliche gerlichen, und moralischen Tugenden, als die Quellen des Gläcks, und die entgegengeschreit kasser als gleich verderblich für den Einzelnett und die Geschlichast varzussellen.

Bur Zeis der erften Cvalition gegen Franks
raich, da mantin einigen Gegenden Dentschland
bes Volksbemaffinugen veranstaltet harre, sind
in diesen Plättein so flarte Vengerungen gegen
diese Naahregel vorgekommen, daß ich mir dad
durch Feindschaft und Berfolgungen zugezogen
habe, als sen ich von Borliebe für die franze siche Nation eingenommen. Unter mehrern in
diese Rister aufgenommenn, im Sinne der französischen Regierung abgesaften Auffahrt;
befand sich 1820 eine so lichevolle als kräftigeDarstellung der Nachtheile der englischen Manne facturwaaren für die bentsche Industrie, in web der der Berfasser das Verbrennen dieser Baak ren, als das einzig mirksame Nitteel ver Sinn finde berfetten Schunten in feben vorfchläges noch ehe biefe Maakreget bousgen jonn, den Rei georungen, des Abeigbundes abgriffen munte

Auch erkühnte ich mich 1807; während ded preisstiffen Arieged, an Ser Maischen Anfer der Franzolen eine Vorftellung zu richten; worfie ich meine Blätter zum Dienst der französischen Armeen für die Gegenstände der Polizerwied öst fentlichen Sicherheit anbet. Doch, dies ist noch nicht Alles:

Bon ifor an bis pur Evoche meiner Beri haffung babe ich in meiner Buchhandlung eine Beitschrift verlegt, Jufon betitelty beren hauptzwed: ift, die deutsche Rarien fiber bas mabre Intereffe ber Menfcheit ben ben großen Ereigniffen unfter Beit, welche bie entfernteffe Dachwelt bewundern wird, aufzuflaren. Diefe Reitfchrife. beren Berfaffer ber Graf won Bongol: Sternau, Finanzminifter Gr. f. 5. Des Großbergogs von Frankfure ift , enthale nicht meniger ols acht und fechstig langere und fürzere Auffäße, wolche alle die Sendenz haben. ben Blick bes Lefers jur Sobe ber Anfichten und umfaffenben Blane bas gubften gefronten Bes nies ju erheben; bie Bortheile fur bas Dens fchengeschlecht ju entwickeln, Die aus Diefer pos litifchen Biebergeburt Europas ; bemirtt burch Elfaten obne Bepfpiel in ben Archiven ber Gefcichte, entfpringen, und bas Glud ber Bolfer, als natürliche Arucht einer vollenberen gefenges

penden und permaltenden Metsheit vorkoften zu laffen. Auch versaumt der Versässer nicht im Einzelnen zu zeigen, wie die deutschen Staaten, nach Verschiedenheit ihrer Ausdehnung, dieses Glücks theilhaft merden können, durch treue Ausbänglichkeit an das Continensal System, und durch Annahme jenes Gesehuches und jener Staatsverwaltungs Srundsäse, die aus der Ratur des bürgerlichen Vereins geschöpft und den Fortschritten der Einsichten des Jahrhum derts angemessen sind. Die erhabne Schreibart, die Klarheit der Ideen und die Kraft des Ansieden vollkommen der Mürde der Segenstände, die er abhandelt.

Diese meine Person hetreffenden Ibmfande hatten wohl binteichen sollen, mich vor einem Berdacht zu sichern, der sich auf ein salsch übers seizes Wort und auf willführliche Ausbeutung eines Traums a la Mercier \*) gründet, mels der selbst auf die Erfüllung der Absichten derses wigen Regierung abzielte, der man mich als vers achtig angegeben hat. Aber, dieser so wenig begründete Verdacht hat für mich dieselben Folstanden honnes die die ausgemachteste Wirklichkeit baben honnes

Es find nunmehr nierzehn Monate verflofe fen, feit ich bie Leiben und Enbehrungen einer Sefangenichaft aushalte, beren Sarte noch ju

Das befannte Bud : Das 346r 2440.

erfchmeren es dem Schichal felbit gefallen bat. Da meine Wefunbbeit in ben erften neun Donaten meiner Ginfpertung in einer fendten Cas fematte gefchmacht motben war, graf mit ein won einem zwischen vier Dlauern eingeschloffenein Denfchen fait unglaitblicher linginctsfall. 'Am 26fen August Mittags fried ich bon meinem Bett auf ... im bem Befangenwarter, ber mir meine Suppe brachte, Die fchwete Rallthur, bie meis nem Rerfer jum Gingang biente, anfheben gu helfen, und als ich fie aufrecht hielt, terrif eben ber Strick bes Begengewichts biefer Rallthur fe ichmetterte mich nieber und ichling mir bas rechte Schluffelbein entzwer. Aber, gebanft fon es Gott und ber Menschlichkeit ber Dbern ber Cieabelle, bie mir eine meiner gefchwachten Ges fundheit angemeffenere Wohnung anwiesen, ich'genas von biefer Berletting bis auf veriodifche Schmerzen, die ich noch davon empfinde.

Da meine Einkerkerung mir nicht verstattet, meinen Unterhalt durch Thätigkeit zu erwerben, und da ich hier auf eigne Kosten leben muß, so sehe ich den Verfall des kleinen Vermögenstäteis wer zahlreichen Familie sich um so mehr bestellenst nigen, da sie schurch die Unterbrückung ver Bereiting der Deutschen seit dem Aufangst von 18x2, ein jährliches reines Ginkonnnen von 4 bis 3000 Francs verloren hat; webst dem Fonde dieser sichen Rente, der einem Capital vost

Ich übergehe mit Stillschipeigen den Schmerz eines rechtschaffenen Mannes, fich mie einen Vera brecher behandelt zu feben, bad Gefühl ber Sehnsucht eines liebenden Tagere, der von seis wer Gattin und sechs lieben Kindorn getrennt iff; die Qual des Muftigganges eines zur Arbeit gewöhnten Greifes der sich noch fähig fühlt, ben Rest seiner Tuge zum Westen der Menschheit zu verwenden, das er als den Iweit seines Dafepus betrachtet.

Mochte diese wahrhafte Durftellung meiner Sache nur bem durchdringenben. Slide vorges legt merden, von bem mein Schickal in letter Instan, abhängal Die Gerechtigkeit, die Menschlichkeit, und die Geogmuth dieser Instan, lassen mich nicht daren zweifeln, meine Trübfale bale bigst geendigt zu sehen.

Ich wartete nun bis jum Monat Marz versebens auf die Wirkung dieses Bersuchs, und madni endlich, was mir früher verweigert word den war, meine Justucht zu bem Großherzog ben war, meine Justucht zu bem Großherzog ben Akunfurt, auf bessen krüftige Berwendung ben Gr. Maj. dem Kaiser seihet ich sicher rechnen konnte, menn er von meiner Unschuld überzengt ware. Ich übersandte ihm daher unterm sten Warz x813 eine Abswirfe dieser Darstellung meis wer Rechtsertigungsgründe, nud betrachtete diese

fin Conitt alf ben legten Stab, auf ben fich meine fo lung getänkhte Guffunne flaten funte,

XVIII

indi

Der Reichsmarschall Fürst von Comust

Uld ichinachidie frohe Bothschuft von dieiner Meffenung and Paris embarrete , kam der Urbe--Hil ber meines Ungluck, ber Purft von Edmuble di Ainfang Des Sebruars : 2813 nach Magdeburg. Sch erfuhr durch einen wie gewogenen Offizier ber Garnifon, daß ben Gonverneur megen meis ner Sache einen beftigen Borewechfel mit ibm gehabt habe, bavon fich balb bie Rolge zeigte. Letteter lief mir burd ben Commandanten fas gen: "ich mochte boch ifo lange ber Dari fchall anwesend fen, wieder in ein Befangniff geben und mir fonnten bas beffe gu meiner Bobe nung aussuchen. " Bermuthlich hatte ibn ber Kurft bev ben für mich gemachten Borftellungen auf feine Gubordinations : Micht veriblefen. 3ch befah alfo mit meinem Commandanten mehrere ledige Casemarten und bezog eine, die mir am Leichteften ju beißen fchien; von der Conne mury De feine beschienen. Ich that es gern, damis 1 Der Gueft, wenn er vielleicht die Citabelle befus den follte, feine erften, ftrengen Befehle über mich vollzogen fande, und die Denfchenfreunde, Die meine Befangenicaft, aus bem Bestrauen.

an mir, daß ich nicht zu entweichen versuchen würde, fo fehr gemildert hatten, keinen Versbruß davon haben möchten. Ich fuhr jedoch fort p bep dem Commandanten zu Tisch zu gehen und die Abende in keiner Gesellschaft zu zu hringen; indem ich mich nur in den Stunden des Tages einsperren ließ, wo man einen Besuch des Mirken in der Citadelle vermuthen konnte.

Dato sah ich anch ein Bepspiel von der Berz fahrungsart dieses, mit unumschränkter Vollzmacht über Leben und Eigenthum im Norden Dentschlands von Napoleon versehenen Mannes, welches nur für die Kolgen seiner Anweschbeit.

får mich felbft bange machen mußte. - Ein frangofischer Urmeebeamter, der bedeus tende Magggine von Cavallerie : Effecten in Berfin, Spandau und Botsbant ju vermalten bate te, arbeitete, als bie Ruffen im Rebruar über bie Ober giengen und fich Berlin naberten, brei Sage und Rachte ununterbrocheit, um die ihmt. anvertrauten, an Werth auf Millionen Franken fich belanfenden faiferlichen Guter burch Land ? hnd Wafferfuhren nach Magdeburg ju flüchten, und es gelang ihm. Er eilte ben Transporten' mit möglichffer Schnelligfeit voraus, um fie in Magdeburg in Empfang ju nehmen. 2118 er fich nun ben ber Commanbanefchaft melbet, um eis nen Plat gur Meberlage bafur angewiefen git erhalten, fragt ibn einer ber anmefenben Dffis liere, mas es Denes gabe? und er antwirter e

ragion ben feiner Abeeife und Spundall Babe man aer 4 fagt, es feven Cofaten in Charlottenburg. Bald barauf lagt ihn ber Darftball tuen, und fragt ihn : ob er diefes gefagt habe! Er bejaht es, und führt den Commandanten bon Spanbau als feinen Gewährsmann an. Dgrauf laft ihn der Pring burch zwen Gendarmen auf Die Citabelle bringen, mit ber Ordre, ihn bafelbff bis auf weitern Befehl gefangen gu halten. Mis Diefer Mann dem Commandanten übergeben wird. und fich noch in feinem-Bimmer befindet, ergable ibm eine anwesende Perfon meine Geschichte. baff ich bereits 15 Monate, ohne gerichtet gie fenn, und gang unfchulbig, auf Befehl bes Afirs ften verhaftet fen. Darüber erfdrict er fo , baff er in Siebetichaner verfallt. Ich fam bagu. und fuchte ibn burch bie Borftellung aufinriche ten, bag fein Urreft boch nicht langer bauern Bonne, als, bis feine Transporte anfamen, Die ia Riemand als er in Empfang nehmen fonne. Mllein, er tonnte fich vor Furcht und Bangiafeis. nicht faffen. Er fchrieb an zwey in Magbeburg anwefende Benerale , die um fein Befchaft muff-Diefe ftellten dem Furften vor, dag ber faiferliche Dienft die Loslaffung biefes Mannes erfordere: aber es blieb ohne Erfolg. rieth man ihm, an den Rurften felbit ju fchreis ben , fich ftrafbar ju befennen , und unterthanigft um Gnade ju bitten. Er zeigte mir ben Ents wurf diefes Schreibens, und ich fonnte nicht

umhin, ihm gu fagen: ich wurde mich lieber todt schiegen laffen, als mich vor einem Menschen so gut bemuthigen, wie er gethan habe, wenn es auch der Raifer selbst ware. Er gab mir aber gur Antwort: er, habe Frau und Kinder, und stehe im Begriff, eine hohere Anstellung zu erzhalten. Sein friechendes Schreiben wurde also abgegeben, und eine Stunde darauf war er frev.

Meine Freunde drangen nun noch ftarfer in mich, daß ich auch eine Bitte um meine Befrepung an den Maricall richten folle: vielleiche erwarte fein Stoly nur biefe Anerkennung feiner Ich that es endlich, obne Gemalt über mich. Schmeichelen und Rriecheren, in einer furgen Schilderung meiner Leiden, mit Bernfung auf meine Unschuld, die ich mit ber Bitte ichlog: daß Ge. Ercelleng fich die Kreude machen mode tent, einer troftlofen Krau ben Batten, und fechs Rindern den Bater wieder ju geben. 3ch hoffte badurch wenigstens ju bewirken, daß er mich ju fprechen verlange, und ruftete mich barauf, ibm mit möglichfter Bescheidenheit Bahrheiten gu fagen, wie er fie vielleicht noch nie gehört batz Allein, mein Schreiben blieb ohne Antwort. und der Marschall verlief bald barauf Maabes burg jur großen Freude der frangbfifchen Befagung sowohl, als der Ginmohner, von wele den, mabrend feiner Unwesenheit in der Rabe feiner Wohnung auch nicht zwen Berfonen fter

ben bleiben und mit einander fprechen burften, obne von der Polizep meg gewiesen zu merben.

## XIX.

Wierte Periode meiner Gefangenschaft, unter einem Dache mit Raubern und Mordbrennern.

Ich konnte nun nach feiner Abreife meine vorige Bohnung nicht wieder beziehen, weil Offis giere hinein gelegt murben, als man ber ber Eröffnung bes neuen Feldjuges bie Befagung ber Citabelle verftarfte. Ich hatte aber noch biefelbe Frepheit aus meiner Cafematte berqus au geben, wenn ich wollte, und brachte ben arbften Theil des Tages bepm Commandanten Mun murbe ber Gouverneur Michaud von feinem Poften abgerufen und ber Divisions General Baro, der in der Schlacht ben Culm in ofterreichische Gefangenschaft gerathen, fam an beffen Stelle. Diefer gab am 24. Marg bent Befehl: binnen 24 Stunden alle Befangene von ber Citadelle meg ju bringen, und die Gefangs niffe ju Bohnungen fur die Offiziere ber noch. mehr ju verffartenden Garnifon einzurichten. Da wurde mir meine Refideng in einem Stadta gefängniffe in Dagbeburg, hinter bem Dom am MBall gelegen, bas von außen und imen einen Mauberhöhle abnlich fab, angewiesen.

gab man mir bas einzige orbentliche barin Des findliche Bohnzimmer ein, bas an einen alten inia Mittm Ber ebemofigen Stadtmaner adigebaut maknögifibiefem Thurm fagen bren Boffnanber, dien eine Branbftifterin fri und etliche jum Lobe reife meffphafifche Andreifer. Singegen führte mein menge Bauswirth und Auffeher, ber Gerichtsfrohn, ju meiner Bermunderung den Chrennamen Ramler, und war ein Reffe des bes rühmten Dichters biefes Ramens. Ich richtete mich bier noch etwas bequemer ein, als in der Citabelle, verfah meine Tafel ziemlich gut und um billigen Dreis aus einem Gafthaufe, erhlelt bann und mann einen Befuch von meinem Freunbe, bem Commandanten Petrier und andern Dffizieren, auch von einigen Ginwohnern ber Stadt, welche jedoch Rucfficht auf die weftphalis fche geheime Polizen zu nehmen hatten. 3th mach: te eine Augenfreunbichaft mit meinen gegen über wohnenben Dachbaren, einer murbigen Schulfebrer = Familie, davon, wie ich bemerfte, jeden Morgen eine ober die andre Person an die Bofthur trat und mit beforglichen Blicken nach mei= nem Renfter fab, bis fie mich noch lebend und gefund gewahr murben, und mir einen freund= lichen Bruf geboten hatten. 3ch fonnte fo oft und viel ich wollte, mich in der Wohnung bes Gerichtsfrohns aufhalten, Zeitungen lefen und Stadtnenigkeiten boren, welche aber meiftens traurigen Inhalts maren. Auch war der Man-

et an gefellschaftlicher Unterhaltung nicht bas was mich am meiften bructte, ba ich immer Die Ginfamfeit geliebt babe. Rur gieng mir hier ber Bortheil ab, im Rrepen fpagieren gu aeben, woju Gr. Ramler feinen Befehl batte. 36 mandte mich befhalb an den neuen Gouverneur, indem ich ibn augleich mit meiner Gefcichte etwas befannt machte, erhielt aber feine Mnewort. Ich ergab mich also in biese wie in andere mir noch naher am Bergen liegende Entbebrungen, und ergogte mich icon damais an ber mabriceinlichen hoffnung, baf eine abicliche Beranderung ber Dinge in meinem Ifoben Baterlande nicht feru mehr fep. fcbien es aus manchen Borbedeutungen, als manble fich ber Beift, ber bie Bolfer berrichen ober bienen macht, allmählig jum Portheil der Deutschen um. Ich hatte fehr viele dem Burgengel in Rufland entronnene frangofische Offigiere im jammervollften, Buftanbe gofeben, und fo viel Beichreibungen von bem unbeschreiblis ben Elenb, bas die fconfte Urmee aufgerieben hatte, pernommen, dag mir fein 3meifel übrig blieb, baf bie neue Erichopfung ber Bevolferung Rranfreichs jur Rache der von ben Ruffen erlittenen Schmach und jur Strafe der Ermans nung Preufens von feinem nachhaltigen Erfolg fepn murbe, weil den ju den Baffen gezwundenen Streitern die vorige Rampf: und Sies gesluft abgieng. Ich bemerkte mit Bergnügen,

daß die weffphalifchen Golbaten auf der Bache, und noch mehr die magdeburgifchen Bauernbnrfche ben ben Borspanndiensten luftige Lieder fan= gen und allerlen Muthwillen trieben, dagegen bie Krangofen lange Befichter machten, feinen laut pon fich gaben, und die Baffenubungen mit fichtbarem Unwillen verrichteten. Ein Schneis der, der meinen Birth zuweilen besuchte, hats te anolf Mann von ben Cohorten in feinem em gen Quartier, und ergablte, fie fagen alle zwolf ben gangen Sag auf einem Rleck und bemeinten ihr Schicffal, daß fie Coldaten fenn mußten. Mus diefen und abnlichen Borbebeutungen blubte mir die hoffnung auf, fruber ober fpater burch ruffifde und deutsche Baffen aus meinen Reffeln erloft zu werden. Und - maren noch zu Uns fang bes Rebruars nur ein Daar Regimenter mit einer Batterie vor Magdeburgs Thoren erschies nen: fie maren geoffnet worden ; fo fchlecht mar der Bertheidigungsstand der Reffung beschaffen, ebe ber Bicefonig von Italien fein Armee-Corps daselbst versammelte. Roch fand feine brauch= bare Ranone auf ben Ballon ber Citadelle und ber Friedrichsstadt, es fehlte an Urtilleriften, und die Besatung gablte faum 1000 maffenfas Doch die Borfehung batte es hige Krauzosen. anders befchloffen.

Ich bestand im April noch einmal die nabe Gefahr erschöffen ju werden so gludlich, bag ich baraus neue hoffnung schöpfte, mich ber

Welt und den Meinigen noch wieber gegeben ju feben. Da ich jest meine taglichen Spaiergange, wieber im Zimmer auf und ab machen mußte, to gewohnte ich mich unvermerkt baran, ben bem hinmege jum geoffneten Reufter oft ben Ropf and Gitter ju legen, um ju feben, ob Denfchen vorber giengen, welches in diesem abgeles genen Bintel Magdeburge nicht häufig geschah. Eines Tages spielt der unter dem Kenfter jur Bache ftebende mestphälische Goldat aus gans geweile mit dem Gewehr, ohne daran zu dens ten, baf es geladen ift. Ben einer unvorsichtis gen Bewegung damit geht es los, und bie Rugel fcblagt in fcuurgerader Richtung über meiner Stirn in den Dachstuhl und jerfchmettert etliche Biegel. Ginige Boll Unterschied im Wintel ben-Die Richtung bes laufs machte, batten mich in die ewige Frenheit verfest. Der grme Wicht erblagte wie eine leiche por Schrecken, und bat mich und die auf ben Schuß gufammen gelaufes nen Rachbarn um Gottes Willen, Die Sache nicht ang uzeigen.

## XX.

## Meine endliche Befrenung.

Tochter ber Unfterhlichkeit! Sufe hoffnung! Du ftartest ben Gesunden, erquickest den Kraneten, und erwärmest noch das herz des Sterbenben, wenn schon die kalte hand des Todes seinen Pulsichlag bemmet. Du Weuchteft ben Rerter des Gefangenen und mischeft in bas mes lancholische Geraffel feiner Retten immer einige Tone vom Lied der Frenheit, so oft die eiserne Thure fliret und der Auftritt des Rerkermeisters vom Bewolbe wiederhallt. Du versugest ben Schweiß des kandmannes durch den Borfchmack bes froblichen Mables, bas am Abend feiner martet. Auf beinen Schwingen vertraut der fühne Sterbliche fein Leben den milden Dees resmogen und fliegt über Bolfen empor. Du flablft den Muth des Rriegers im Gewühl der Schlacht, und trocknest die Thranen feiner Lies ben durch die Sand des Friedens, ber ibn ihren Urmen wiedergiebt. Go laffest du uns gles Bute taufendfach geniegen, noch ehe wir es em= pfangen, und reicheft und für jeden Lebenskummer einen gabetranf; bis du und endlich ju ber Quelle, aus der du entsvrungen biff, zur Uns ferblichkeit binuber leiteft. Auch mir reichteft Du, Bolde, oft ben Balfam einer beffern Bufunft, wenn die Leiden der Gegenwart mein Derz zerrissen: nun muß ich aber beinen taus ichenden Eroffungen entfagen ; auch ber lette Stab, an dem du mich aufrecht hielteft, ents finft meiner Sand. Ich muß in den ficherern Armen beiner Schwester, ber Ergebung, Buflucht suchen.

So folog ich meine Rechnung mit ber Soffe nung ab, als nach feche Wochen noch keine Ante

wort auf mein Schreiben an ben Grafberagerte Folates indem bie frangofichen hoben Staats beborden fortfuhren, ein gangliches Gillichmeis gen über meine Sache ju beobachten, zund auch ber nene Gouverneur auf die Anfrage, mas aus mir merben folle, ba er alle Befangene aus ber Stadt Magbeburg hinweg fchaffen lief, teinen Ich überzeugte:mich also im-Beideit erhielt. mer mehr bavon, bag ich in bie Ctaffe ber Oublies gefest fen, und bas Bielimeiner Soff mung jenfeits bes Grabes aufflecten muffe: wenn nicht ein außerorbentliches Ereignig mich eine mal ber Gewalt meiner Feinde noch entriffe. Sich befchiof alfo mein freudenlofes Leben noch fo lange gu ertragen, als es Bottes Wifte fen, und es ju nugen, fo gut ich kommen ullifet ben verschiebenen Beripben meiner Gefangen: Schaft maren immer Diejenigen bie gudenbffen für mich , wo ich mit mit hoffnungen fchmeichel te, beren Erfüllung einen Jag um ben andern ausblieb. 3ch mar bann unfahig, mich anhaltend mit Etwas ju befchaftigen und bie Unrube bes Gemuthe über bie Bufunft verfammerte mir bie Freuden der Arbeit und ber Erinnerung, Mun marb ich endlich mit mir felbft einig, ber trügerifden hoffnung ju entfagen , und mir einen auf lebenstangliche Gefangenichaft berechneten · Lebens: und Beithaftigungs: Plan vorzuzeichnen. Ich bestimmte einen Theil bes Tages jur Ur

beit an ber Berbefferung bes Doth: und

Bulfsbuchteins; einen andern jur Auffeicha nung meiner Gebauten über bie Befella schaft, die ich in der Einsamkeit, nach ihrem noch fo wenig erreichtem boben 3mede ju murbigen gedachte, wie Bimmermann im Ge= raufch bes gefelligen Lebens über bie Gin: samfeit schrieb. Die Abendftunden widmete ich politischen Traumen von moalicher Erbebung meiner Nation aus der tiefen Erniedris gung, in die ich fie verfunten fab und fublte. ju der Sobe des geiftigen und leiblichen Bobiflandes, beffen fie durch ihren Charafter, auf ber von ihr erfliegenen Stufe der Bildung und burch ben Umfang und bie Beschaffenheit bes von ihr bewohnten Stückes der Erde so fähig ift. Ich brauchte jest meine Schreiberen nicht mehr vor Argusaugen ju verbergen, und hatte Gelegenheit, folde burch fichere Sanbe an meine Kamilie gelangen zu laffen.

So hatte ich schon einige Tage in rubiger Ergebung verlebt, als am 29sten Upril Vormiestags mein biederer Freund Arnould mie ein Betrunkener in das Zimmer stürzte, mit größtem Ungestüm ein Blatt Papier forbette, und in solcher Eile einige Zeilen darauf schrieb, daß sie nicht zu lesen waren. Es war der Besehl an den Gerichtsfrohn: daß ich fren sep. Wit bessen Ihrauen im Auge reichte er mir das Paspier, siel mir um den Hald: "Gott im himmel "sep gelobt! Sie sind fren, und das ist noch

"nicht alled. Da warten auch schon keute, dit "Ihnen Glack bazu wunschen wollen! " so sprach er und rief zur Thure hinans: "Herauf!" Da flogen mir meine beyden altern Sohne in die Arme. Sie waren die Engel, die dem Bater die frohe Bothschaft brachten und ihn heim zu holen kamen. Solche Augenblicke des Gefühls wiegen Jahre von keiben auf, und — sind nicht zu beschreiben.

Nach ben ersten stummen Ergiefungen bet unerwarteten hochsten Freude wurden Vater und Rinder redseliger, als sie bep jenem Trauerbes suche im September des vorigen Jahres waren. Mein ältester Sohn bedauerte, daß er, wegen zufälliger Abwesenheit, der rührenden Scene der Freusprechung des Vaters nicht habe benwohsnen können. Der zwepte beschrieb sie mir mit solgenden Umständen:

Dir hatten gehört, Napoleon werbe burch Gotha kommen, um von Erfurt aus den neuen Feldzug zu eröffnen. So schmerzliche Empfindungen sein Name anchein uns aufregte, so belebte er doch immer die schwache Hoffnung von neuem, daß wir vom Kaiser unmittelbar Gerechtigkeit erlangen wurden. Da wir jest mit Gewisheit wusten, daß er von Deiner Angelegenheit unterrichtet son so setzte ich nur eig wige Zeilen auf, ihn baran zu erinnern und ihm unsere unglückliche kage zu schildern, und meine Mutter wollte sie ihm selbst überreichen. Ich

1:3

Soffie weiff von Diefenr Schrifte: weil fo viele abnliche fobit bergebend geftbeben maren, und weil bie faffiere Soffering; bag bie Dacht gerechter Buffet Dit bald befreven murbe, uns Damals aufgieng. " Mehrere Lage und Dache te unrubiget Erwartung feiner Unfunft maren verfloffen, als man und am 25. April gegen Abend melbete, in einer halben Stunde merde ber Raifer eintreffen. Die hoffnung beflügelte Die Schritte meiner Mutter, Die den Gafthof sum Dobren, wo ber Raifer abffeigen follte, fcon erteicht hatte, ebe ich mit meiner Schweffer folgen tonnte; wir wollten alle brep vor ibn greten, benn mehrere Bittenbe rufren ja leiche ter bie Bergen, und bitten mußten wir leider! wo wir fatten forbern burfen. Jest erfuhren wir: ber Raffer werde nicht aussteigen, fondern nur bie Derbe benn Chauffeehaufe nachft ber Stabt metbfelit. Unfere hoffnung fant ;-aber meine Dentter mar entschloffen ju ihm ju brinden , mo es duch fen, und fo eilten wir an ben beltimmten Drt.

Eine Menge von Menschen versammelte sich da nach und nach, vom Zufall ober Rengier gerrieben, den Mann des Jahrhunderts zu sehen; uns allein hatte die Liebe hieher geführt, abet die verzweifelnde Liebe, wie im Fieber wechselnd mit haß und mit Hurcht. — Jest kam der kaiserliche Magen; et hielt, und unser durcht. Derzog, der wenige Minnten vorher auf dem

Plage angekommen war, naherte fic bem Schlas ge,''um ben Raifer ju begrugen. Da es Gile adit diffe bie Diblicht au erreichen , die uns bier-Dergetthiffe hattelillife fah' ich' mich angitlich nach einen Offgier Ihr, ber mis ben Beg jum Bas gen' burd Bre Genbarmen offnen topinte, ehn verweitetell.doilDabrend ich aber noch fuchte, sig fich piberien melle mutter mit ben Merten : nein, ich marte ficht fanger!,, von meinem Mrme los, warf ben vot uns ftebenden Gendars men auf die Seite, fand mit einem Sprunge por bem Bagen, und überreichte bem Raifer Baffig bas Papier. Aber in bem Angenblick perließen sie auch ihre Rtafte; der Schmert Sabre langer Leiden, und die Erinnerung fo vieler getäuschten Soffnungen und bietern Erfahrungen Schienen fich in Diefem Moment der Entscheidung lebendig zu ernenern, und las feten ju ichwer auf der Befummerten; von bet wechselnden Anaft und hoffnung erschöpft, fant fie laut jammernd ju Boden. Es mar ein bers derreiffender Unblick, Die verzweifelnde Mutter von Liebe getrieben im Staube por dem Berrs fcher, in dem fie den Urheber ihres Unglude Daffen mußte!

Ġ

Der Raifer hatte die Schrift genommen, und mahrend er fie entfaltete, fich jum Bagen berausgelegt, und unfern Bergog gefragt, wer die Frau fep? Che biefer fie erfannte, fah ber Raifer in bas Bapier, und fagte fogleich: "Ab

je sais ce que c'est; (achich meiß, mas estift). Freundlich wandte er fich barauf jum Bergog. und bat ibn - der Frau die balbige Ruckfebr ihres Mannes ju verfünden. Du weiff, mie innigen Untheil unfer burcht. Berjog an Deinem Schicffal und an unferer unglücklichen Lage ge= nommen hatte; frendig gerührt hob er felbft meine Mutter auf, und munichte ihr gu Deiner Befrenung Gluck; und in dem Augenblick er= schallte auch fcon ein allgemeines: " Es lebe ber Raifer!,, wie ibm vielleicht nur menige fo aus herzens Grunde gerufen murden. - Meine Mutter mar noch auffer fich; fie mußte nicht, ob fie ihren Ohren trauen follte, und obs gleich ihr die Umftebenden, unter ihnen febr freundlich der Marschall Mortier, wieberholt Die Berficherung gaben, fie tonne rubig fepn, Du fenft burch bas Bort bes Raifers fren: fo batte fie doch in der langen Trauerzeit ihr Difftranen in Borte ju oft gerechtfertigt gefeben, nm ein faiferliches Wort von bem eines gewohne lichen Menichen fo fchnell unterscheiden gu tons nen. 3ch ftand mit meiner Schwester noch bin= ter ben abwehrenden Genbarmen; bie Mutter fprang auf und ju, ber Erhorten offneten die ern= ften Rrieger freundlich ihre Schranken, fie jog. uns por, um ihr noch einmal bitten, um ihr banken zu helfen, und ich folgte mechanisch; ich wußte nicht, ob ich mich freuen ober betrüben follte uber die Snade. Der Raifer legte fich

noch einmal freundlich jum Bagen beraus, und fagte: votre mari retournera, mais, feste er binan, dites - lui, qu'il soit plus sage à l'avenir et qu'il ne se mèle plus de affaires des puiseances! (Thr Mann wird jurudfebren, aber fagen fie ibm, bag er fich funftig fluger benimmt, und fich nicht mehr in die Angelegenheiten ber aroken Machte mifct) - Borte, die uns beut-Hich zeigten, wie febr gehaffige Berlaumbung Dich angeschmargt haben mußte, wie irrig bes Raifers Borftellung von Deiner Urt zu mirfen mar, und wie er Deine Freplaffung nur als ein Bert feiner Bnade angeseben miffen wollte. -Roco einmal rief die ganze versammelte Menge laut and: "Es lebe ber Raifer!,, und er fchien fic barüber zu freuen; vielleicht im feltnen Bes wuftfeun einer That ber Berechtigfelt, und in bem Gefühl, wie leichtes Rurften werde, burch Ein Bort fich und hunderte um fich ber ju beeluden. Schnell rollte fein Bagen fort; Glucke wunfchende eilten von allen Seiten auf uns que Die Augen aller Anwesenden begleiteten uns mit berglich theilnehmenden Blicken.

Es kam' nun darauf an, daß von unserer Seite nichts unterblieb, um die Erfüllung des baiserlichen Wortes aufs schleunigste zu bewirzten. Der Marschall Mortier, zu dem mich ein theilnehmender Freund unserer Familie begleistete, rieth, uns an ben französischen Gefandten ben ben berzoglich sächsschen harzoglich fächslichen harzoglich fächslichen harzoglich fächslichen harzoglich fächslichen bafen, Baron von

je sais ce que c'est), (ach ich weiß, mas es iff). Rreundlich mandte er fich barauf jum Bergog, und bat ibn - der Frau die baldige Ruckfebr ibres Mannes ju verfunden. Du weißt, wie innigen Antheil unfer burchl. Berjog an Deinem Schicfal und an unferer unglücklichen Lage genommen hatte; freudig gerührt bob er felbft meine Mutter auf, und munichte ihr gu Deiner Befrenung Gluck; und in dem Augenblick erschallte anch fcon ein allgemeines: "Es lebe ber Raifer!.. mie ihm vielleicht nur menige fo aus Bergens Brunde gernfen murben. - Meine Mutter war noch auffer fich ; fie mußte nicht, ob fie ihren Ohren trauen follte, und obs gleich ihr die Umftebenden, unter ihnen febr freundlich der Marschall Mortier, wiederholt Die Berficherung gaben, fie tonne ruhig fepn, Du feuft burch bas Bort bes Raifers frev: fo batte fie doch in der langen Trauerzeit ihr Digtrauen in Borte ju oft gerechtfertigt gefeben, nm ein faiferliches Wort von dem eines gewohne lichen Menfchen fo fcnell unterfcheiben gu tons nen. 3ch ftand mit meiner Schwester noch bin= ter ben abmehrenden Gendarmen; bie Mutter fprang auf und ju , ber Erhorten offneten die ern= ften Rrieger freundlich ihre Schranten, fie jog. und por, um ihr noch einmal bitten, um ihr banten ju helfen, und ich folgte mechanisch; ich mußte nicht, ob ich mich freuen ober betruben follte über bie Snabe. Der Raifer legte fich

noch einmal frennblich jum Bagen beraus, unb fagte: votre mari retournera, mais, feste er hingu, dites · lui, qu'il soit plus sage à l'avenir et qu'il ne se mèle plus de faffaires des puissances! (Thr Mann wird juructehren, aber fagen fie ihm, bag er fich funftig fluger benimmt, und fich nicht mehr in die Angelegenheiten ber großen Dachte mifcht) - Borte, die uns beut-Hich zeigten, wie febr gehaffige Berlanmbung Dich angeschwärzt haben mußte, wie irrig bes Raifers Borftellung von Deiner Urt zu mirfen mar, und wie er Deine Freplaffung nur als ein Bert feiner Gnade angefeben miffen wollte. -Noch einmal rief bie ganze versammelte Menge laut and: "Es lebe der Raifer!., und er fcbien fic barüber ju freuen; vielleicht im feltnen Bewuftfenn einer That ber Gerechtigfelt, und in bem Gefühl, wie leichtes Fürften merbe, burch Ein Bort fich und Sunderte um fich ber ju begluden. Schnell rollte fein Bagen fort; Gluck wundende eilten von allen Geiten auf uns ju, Die Augen aller Anwesenden begleiteten uns mit berglich theilnehmenden Blicken.

Es kam' nun datauf an, daß von unserer Seite nichts unterblied, um die Erfüllung des taiserlichen Wortes aufs schleunigste zu bewirzten. Der Marschall Mortier, zu dem mich ein theilnehmender Freund unserer Familie begleiztete, rieth, uns an den französischen Gefandten ben ben herwolich sächsischen hofen, Baron von

143 St. Aignan ju wenden, ber bie Ausfertiguna bes Freplaffungsbefehls am leichteften bewirken Der Befandte mar in, Beimar; mein Bruber und ich befchloffen, fogleich bepbe gu. ihm zu reifen, und unfer burchl. Bergog gab uns stu eigenhandiges Schreiben an ihn mit, bas wir gludlich überbrachten. 3m'Begriff in ben Bagen ju ffeigen, um dem Raifer in Erfurt Jan feine Unfmattung ju machen, gab uns ber Bavon St. Aignan die Berficherung: er werde unfere Sache fogleich betreiben; und wirflich hatte ber unferer Ruckfunft nach Gotha unfer burchl. Bergog unfere Mutter bereits ju fich rufen laffen, um ihr Papiere erfreulichen Inhalts gu übergeben. Es war eine fdriftliche Mittheilung bes Fürften von Meufchatel von dem geftrigen Borfall in Gotha an den B. von St. Mignan, und ein Brief von diefem an ben Gouverneur von Magdeburg, General Saro, worin er ihn bat, Dich in Frenheit ju fegen. Dhne Bergug eilten mir bepde mit den wichtigen Deposchen uber Rordhausen durch den Barg nach Magdes beburg, überall als frohliche Boten willfommen. Bir hatten benfelben Beg fruher in tiefer Trauer auruckgelegt, und überall ichmergliche Theilnabme gefunden, um fo rubrender mußte uns jest Die Freude feyn, die Befannte und Fremde mit ben Glucklichen theilten.,,

Ich vertauschte nun mein Gefangnif noch benfelben Lag mit einem Zimmer in bem Geff=

bofe, wo meine Cobne abgetraten matren. Why reifen konnte ich noch nicht, melitiber Bowere ment, erft eine amrliche Orbre wom ficheften wen Reufdatel erwartete, the er mie einen Mag aur Mbreife ausleveigen laffen Confite; indent meine Cobne ibm Hitt einen Brief von Gefanbert Baron von St. Niguan überbracht batten, mit einem eigenbanbigen Billet an biefen vom fe. wi Renfchatel, bepbe bes Inbalts: baf Ge. f. . F. Det. meine Entlaffning becretirt babe. bennste biefen Anfenthalt ju Befuthen in Dages · Debutg. erhielt überall bie rubrenbften Beweife bon Ibeilnabite tind Freundfchaft, und genog bie Rrenben ber Befelligfeit, wieber im Rraife biebrer Deutschen von wiffenschafelicher Bildund mit unbefchreiblichem Bergnugen; Hachbem ich ffeblebn Wonate lang duf bie Unterhaltung mit fremben Reiegern befchrantt gewefen. Den viere ten Tag kant endlich ber öfficielle Befehl til mein ner Beimreife; Der burd einen bloffen Bufall vermatet warben war. Nuch lest noch gaben mir frangoftiche Offiziere Beweife unt Bergende gute, bie ich nicht unermabne laffen barf. 218 ber Gouverneur bie Develche empfieng, waren ber Blat : Dajor und ein Capitan jugegen, und machten fich's jum Bergnügen, mir bie Orbre felbit einzuhandigen, und marteten, weil ich eben ausgegangen mar, eine Stunde lang auf mich im Gafthofe, bis ich jurnafam. Den mibraenanuten Prevot überfiel ich ves Morgens,

mellebrade in Sto Neatherns feiner Lande Beklink finifilifinifine Witt jerim von ihm meinen Hall manifelinibungurinfiengrund als er fab, daß ich es mur burg ibuchochte, fprang er ans dem Bette nientt minfindmam, blogen Bemb ins Bureau und ... ferrinten mich mit. bergigem: Bebewohl ab. - Der parmialian Commandant ber Citabeffe . Cavis ton Werrier, beach fich einige Stunden vom Schlafab, um mich bis gum: aufern Shon 211 begleiten ; bamit ich bepm Gramen von ber Bache nicht aufgehaften murbe, und ibm tein Zweifel übrig bliebe, dag: ich wirflich hins aus fen in die Frepheit. , Auch mir entfielen Thranen ber Wehmuth bey einer Treunung, wo ich die bochfte Urfache ju lautem Jubel bate So findet bas Berg überall auch unter Rremben' und Feinden Liebe um Liebe, wenn man bas Bute, bas bie Ratur in jebe Dens , fchenbruft gelegt bat, aufnimmt und erwies bert, ghne fich an Berfchiebenheit der Unfichaten , ber Sitten und bes Charafters ju ftos fen, die ihm von der Erziehung, ber lebensart und bem Bolfschum angebilbet merden, ....

Die ganze Wonne der Frenhvit empfand ich nun erft, als ich den letten Schlagbaum det Aussenwerke im Racken hatte. Es war eine körd perliche Empfindung damit werbnuden, nicht anders, als ob sich die Brusthohle auf einmal erweitere und eine Menge fuscher kebenstuft die Lunge durchdränge. Der Worgen war heiter, mich umschloß statt enger Mauern der weite

blaue Aimmelebogen, die Erde unter mir im erften Frühlingstleide, fwey meiner Pfebstent's fagen mir zur Seite, die andern alle sah ich im steilte schon die Arme nach mir ausstrecken. Ich fühlte, daßein Gott ift, der den Menschen durch Leiden zur höchsten Seligkeit erhebt. Die Danks gefühle fanden keine Worte, nur Thranen und Blicke nach Oben. So seperte der Vater mit den Sohnen in stiller Andacht seine Auferstehung zu neuem Leben und Wirken, unter den Lobgesang gen der Frühlingslerche.

Deine Rudreife überzeuste mich nun icon, baf mein überftandnes Ungluck in der That die Mirfung gehabt habe, beren Bermuthung mir ben fraftigften Eroft und den Muth verlieben batte, auch bem Tobe ohne Furcht ins Auge ju fchauen. Es batte mitgewirft, bas Gefühl bes Unwillens über ben fremben Despotismus, ber auf gang Deutschland laftete, ju erboben welches endlich unerträglich merden und früher ober fpater bas herverbringen mußte, mas nun Bott Lob! icon gefchehen ift. Bon ber erften Poststation an bis jur letten murbe ich überall mit herglichen Freudensbezeigungen entpfangen, wie ein lang vermifter Freund; Die Poftillons aufferten ihr Bergnugen , ben Beretteten au fabe ren , burch Blafen und Gile mich bem Biele meis' ner Buniche ju nabern, und als hatte ich meis, ne Unfunft burch Gilboten angemeldet, fand ich in Den Pofibaufern alte und neue Freunde

rgá

isd neu

versammelt, bie mir ju meiner Erlofung aus ber Bewalt ber Unterbruder ber beutschen Frens 1 beit Glud munichten. Am feverlichften gefchab biefes gulest in Langenfalga, mo mich bet biedre Bofthalter fast aus dem Bagen ins Rime mer-trug, das fich bald gang mit den angelebenfen Ginwohnern ber Stadt anfullte. Gin fachs fifcher Offizier fam im Galopp gesprengt und erflarte mir: er fen det Stadt : Commandant. und tomme, mir im Ramen ber gangen Burger-Schaft die Theilnahme zu bezeugen, Die Jeders mann an meiner Befrepung nehme. In einer Biertelftunde waren bie Pferbe angefvannt, und man brachte mich unter bem beftigften Dlagregen in ben Wagen, inbem ber Bofthalter bem Rute fcher gutief: nun fahr, mas bas Beug balt, bağ bet Mann feine Minute fpater ju ben Geis nigen fommt, als es fenn muf!

Meine Ankunft in meinem Saufe geschad ben fünftent May, in der Mitternachtsstunde. Liebende und geliebte Gatten, Aeltern und Kiniber, welche je von den Ihrigen so lange, und mit solcher Gesahr der Trennung auf immer, entfernt waren, nur solche vermögen sich die Scenen des Wiedersedens und die Gefühle des Berzens, das sich kaum von der Wirklichkeit der erfüllten Sehnsucht überzeugen kann, in der ganzen Kulle der Entzückung vorzustellen. Die Sprache ift zu arm, sie Andern mitzutheilen.

Chen fo freudenvoll mar fue mich ber Wie: Dereintritt in bas gefellschaftliche Leben in Gotha. Dit mehr ale berablaffenbet Bulb murbe ich von Gr. Durchlaucht unferm gradbieff regierenden Bergog und allen Bliedern bes boben Bergogl. Saufes empfangen, als ich meinen unterthanigften Dant fur die meiner Fran und Rindern mabrend meiner Gefangenschaft bemies fene gnadige Theilnahme an ihren Beiden bars Die Beweise von mahrer, berglicher Rreude, mich wieder in ihrer Mitte ju feben. Die mir meine Ditburger aller Stande gaben. find mir unvergefflich. - Golde Lage, wie ich viele nach meiner Ruckfehr, im Genug uneigem mugiger Unbanglichkeit und Freundschaft guter Wenfchen verlebte, lofchen bas Unbenten ganger Sabre von Rranfungen aus. Bott vergelte es allen ben Guten, Die mich biefe fufe Erfabrung machen lieffen; auch ben naben und fer: nen Rreunden und Gonnern, die mir ihre Theils nahme febriftlich bezeugten und benen ich nicht antworten fonnte!

Mein erster Ausflug in die für mich mit neuem Reiß geschmusten Umgebungen meiner zwepten Vaterstadt Gotha war nach Georgens thal, einem berzoglichen Amtsort, in einer der lieblichsten Gegenden des thüringischen Walds gebirges, zu der einzigen mir noch übrigen geltebten Schwester und ihrem redlichen Gatten, dem verdienstvollen Rath und Amimann Sacobs Als wir hier den Abend im traitlicheir Faitifienstreife der Erinnerung der truben Vergatigefiheit und ben Ausstächten einer helterern Zufunft bidsmeten, famen die Dorf - Musikanten, ble es wußten, wie viel ihr verefrier Amtmann und seine treue Gattin um mich gelitten hatten, uns ter das Fenfter und bließen das Lied:

Mun danket alle Gott!

## XXI.

Bemühungen meiner Familie, meiner Freunde und Sonner, mir Recht und Frenheit zu verschaffen.

Wenn ber höchste Senuß des eigentsich menschalichen kebens in jenes innigen Juneigung und hingebung besteht, wo Siner durch und für den Andern und ohne ihn nur halb zu leben scheint; wenn der Werth unsers Dassyns nicht allein auf dem, was wir und selbst, sondern noch mehr darauf, was wir Andern sind, beruht; wenn erworbene Achtung, Vertrauen und Liebe bep andern selbst achtungswürdigen Wenschen unter die vorzüglichsten Erdengüter gehören: so mußte ich der Vorsehung für mein ausgehaltenes Schiessal danken; weil es mir die Ueberzeugung gab, mich in jener Hinsicht unter die glückliches Sterblichen zählen zu dürsen. Ich ersuhr nun, nach den Ergießungen der ersten Freude

des Bieberfebens, was mich fconmabrend mei-133 niet. Gefaligenfichaft un meinen befinmette 30 big bie Menigen mein Unglad welt fcmeralis Wer empfinden farten, als ich felbft, und baff meiner froffloten Kantilie von meinen Kreunden, meinen Ditblirgern ,' meinen baben Dbern und, dem deutschen Dublikian die ausgezeichneifte; au helfen bereite Theilnabme an unferm Ungluck bejeigt worben war. Ich erfah aus einer Mens ge gefammelter Brieffchaften und Baviere, mela the unablaffige Bemühungen vom Tage meiner Berhaftung an bis ju meiner Toslaffung angen wandt worden, mir Recht ju verschaffen. Die in biefer Ablicht gefchriebenen Briefe, abgefagten Bittichriften und gepflogenen Unterhandlungen wurden einen farfen Band ausfüllen, wenn ich fie Diefer Ergählung als Belege benfügen wollte. Es mag aber an einer allgemeinen Hebersicht berfelben genugen, aus welcher bie troftreiche Bemerfung hervorgeht, baf auch in unserm als felbfffüchtig verfchrieenem Beitalter noch, burch' unverfchulderes Unglad, reines Mohlwollen in eblen Bergen erweckt werde.

Meinignabigster Landeshers und die durcha kauchrigen Giteber des herzoglichen Hauses gaben meiner Gatein und Rindern während der ganzen Leidenszeit die rührendsten Proben bulda voller persoulicher Theilnahme und Bereitwilligakeit, alles Mögliche zu meiner Rettung zu vera suchen, und so auch die verehrungswürdigen

Baupter und Glieber ber biefigen hoben fanbess behörden. Die berrogliche gandedregierung lief fogleich nach meiner Entführung meinen Schwe ger, ben Legationsrath Bennice und meinen Befellichafter und Better Loffind. als Mugen: gengen, über den Bergang ber Sache ju Protocoll vernehmen. Roch benfelben Tag wurden von Gr. herzogl. Durchl. ein Offizier von bohem Range und ein angesehener Staatsbeamter nach Erfurt abgeordnet, um ben befigen obern Militar : und Cipilbeborben wegen ber mit Berletung ber herzoglichen Souveranetat ges fchehenen Gemalethat fachgemaffe Borftellungen an machen, und erfubren bier, daß fie auf Befebl des Reichsmarfchalls Fürften von Ed= mubl gefchehen fev. Un biefen murbe einige Dage fpater berfeibe Offizier nach Samburg abs gefendet, um bemfelben ein bergogliches Schreis ben zu übergeben und beffen Inhalt burch mundliche Borftellungen ju unterftugen. Allein, ber Burft lief fich auf feine bestimmte Erflarung üben Die Sache ein, fonbern fdilberte mich nur übers haupt als einen gefährlichen Schriftftellet vols ler hinterhaltiger Gedanten (auteur tonebreux et plein d'arrières pensées). Et zeigte fogat ein Schreiben aus ber Nachbarichaft von Gotha, wahrscheinlich aus Erfurt, vor, worin ihm für bie Reinigung ber Gegend von einem bem allers bochften faiferlichen Intereffe fo gefährlichen Menfchen, mie ich fep, Dant abgeftattet morr

ven. Er angerte fich febr ungunftig darüber, was eine Studt, wie Gotha, mehrebe Beiting gen habe, und verftand fich uicht einnal dau, den Ort meiner Sefangenschaft ju beneunen; sindem die Sache bereits an Se. Mui, den Raisfer berichtet fep, von deffen Befehl bus Weitere whange,

Der Erfolg diefer Gendung war baber, daß vie Rutionalzeitung d. D. mit dem Jahr Willgemeinem Unzeiger der Bepfat; der Deutschen, als dem franzöfischen Gouverner went anflößig, weggelaffen werben mußte.

Nuch in ber Folge verwandte fich bie bergogliche oberfte kandesbehörde in wiederhalten Unterhandlungen mit der französischen Gesaudtschaft für meine Befreyung. Allein, der Beschützer des Rheinbundes ftand in seiner Glorie so hoch über ben Beschützen, und die Stusen seines Thrones waren mit so vielsachen Schranzen umgeben, daß es zu schwer hielt, seiner Person, und voch schwerer, seinem Bergen und Gewissen nabe zu kommen,

Wein trener Freund und Schwager Den aniche melbete icon am Sage meiner Berhaft tung dem Fürften Primas und Großherzog von Frankfurt was geschehen war, mit Bitten um beffen kraftigen Bepftand. Meine Familie konnt te, wegen ber oben S. 135 ermabnten Berbalta

daß mir kein Leid widerfahren werde, wenn ich panschuldig sep: aber mein jesiger Ausentbalt sep auch für ihn ein Geheimnis. Nach der Beprlaudung von ihm mit diesem leidigen Trosse erhielten die Jünglinge sogleich Besehl, binnen einer Stunde Magdeburg wieder zu verlassen. Sie schlugen nun die Strasse nach Samburg ein, um weiter nachzusorschen, überzeugten sich aber hald davon, daß man diesen Weg nicht mit mir genommen habe, und kehrten traurig nach Göttingen zuruck.

Bon meinem geliebten Schwager Bennice fand ich in ben gesammelten Papieren fo viel Belege von fortmabrenden ungblaffigen Unftrenaungen für meine Frepheit, bag ich faum begreife, wie ein Dann alle die Briefe und Auffate abfaffen, Die personlichen Unterhandlungen pflegen, alle ben Mitteln und Wegen nachfinnen, Tag und Racht denfelben bas Berg bes flemmenden Gegenstand verfolgen fonnte, ohne dem Drucke der Empfindung zu erliegen. So ergriffen auch meine Sohne und mein Schwie geriohn Chriftian Georg Bornboftel, Director ber Sornboftelichen Seibenfabrif in Bien, und mehrere meiner Freunde jeden Schein einer Möglichfeit fur mich ju mirten. Jede freundschaftliche Berbindung und Befauntschaft murbe benust, um an die frangofischen Behorden und Dachthaber ju gelangen, welche Einfluß auf mein Schickfal haben konnten; Gefandteninnh Minifter, felbft Personen vom boche ftem Range wurden durch viel geltende Fürspres der ernig Bekmendung für mich angesprochen.

Diele fichtigleich nach meiner Verhaftung geigende und immer feigende Theilnabme bedens sender Berfonen an meiner Cache, in Verbins dung mit ber überall laut werdenden öffentlis den Deinung, mochte wohl vorzüglich bewirft baben, daß, ich immer mit Achtung behandelt, und meine Unterfuchung nicht übereilt murbes to wie fie auf ber anbern Seite in den Mugen bes Aramobus meine Kreplaffung bedenflicher machte. Rurg, es erfolgte auf mehrere an ben Rarffett von Edmubl, ben Gouverneur von Dagbeburg und ben Bergeg bon Baffano, als Minifter ber auswärtigen Gefchafte in Daris. nebft einer Bittichrift an beit Raifer felbst geriche tete Schreiben - feine Untwort. Deine Rrau verfolgte mit meinem alteffen Gobne biefent Monarchen, als er im May 1812 nach Ruglany gieng, bis nach Dresben, unt ihm verfonlich eine Bittidrift ju überreichen, fonnte aber nicht bagu gelangen. Dit vieler Dube brachten es Rreunde und Gonner babin, bag folde, burd Bermittelung des Gefandten Baron von St. Algnan, in bie Banbe bes Bergogs von Baffatio fam. Rein Schwager Bennice ere bot fich bed dem Bouberneur von Dagheburg, eine Caurion von 20000 Fr. für mich ju leiften, wenn iman mich nach Gotha entlaffen wolle,

medum tilmistichen Blate. Beidelied vernuchten Branchen

Allen i biefen undin unbern: Benfuchenne mis Gerechtigkeitigit verschuffene iffeitbillange Beit ber Umffand enegegen; bag mentanicht buffimme muffen welches Bergebens ich befebulbigt marbisinach bent von meinen Cobnen mir im Geva tember admachtem Beluche, bar ich ibnen ban. Entwurf meiner Rechtfertigungsichrift, mitgab. Run Connte man, mit Berufung auf meine aus, erfannte Unfchuld, mit mehr Rachdruck für mich fprechen, und es begann vom October igialan... gleichsam ein neuer Feldzug des Bertrauens auf ... eine gerechte Sache und auf die menschliche Bernunft und Bute begen die fubllofe Dillfubr Der Uebermacht, Die feinem Gefege und feiner ... Empfindung gehorcht. Mein Schmager richtete eine umffanblich ausgeführte Darftellung meiner Unschuld an den Polizev-Minister Herzog von Rovigo, von dem jest mein Schicksal abzuhans genfchien. Im Rovember fcrieb der Durchl. regierende Bergog von Botha felbft megen meis ner Schwittiden Raifer. , Deine Fran manbig ; fic dufenselle an den Großherzog von Frankfurt. Dem Berfig bon Baffano machte fien ben fein ner Durchtetfe aus Rugland (am 28. Dec. 1812) bie persontiche Answareung, und er nahm eing 1 furze Denkschrift für ben Raifer aus ihrer Sand an, mit der freundlichften und bestimmtelten. Buficherung, dag es fein erftes Gefchaft nach

feiner Untunft in Paris fenn folle, Gr. taif. Dei. meine Cache porgutragen. glaubte, die harten Schlage Des Schictfale, Die Den Weltbeberricher und feine Beere in Rugland gegroffen batten, mußten fein Berg empfanglis der für Recht und Dilde gemacht haben; fo wurde im Januar 1813 von meinem Schwagen g noch ein farmlicher Ungriff auf daffelbe untera nommen, indem ich um diefelbe Beit die oben 6. 120 bis 142 abgebruckte Rechtfertigungsschrift an die Minifter gelangen ließ; unterm 6. Febr. erinnerte mein amehter Gohn den Bergog von Baffano wieder an bas feiner Mutter gegebene Berfprechen; und ber Grofbergog von Frantfurt bat den Raifer, bep feinem letten Berbeesungsjuge nach Deutschland, noch mundlich um meine Loslaffung.

Kurg, was ber Liebe, der Freundschaft und bem Wohlwollen möglich war, ift alles für mich geschehen, und alles ohne Wirfung geblieben; bis meine Frau am 25. April ben glücklichen Mugenblick traf, wo die Hoffnung neuer Siege das herz des gebeugten Eroberers einer milben Empfindung geöffnet zu haben schien.

Ob übrigens diese in Gegenwart eines hos fes und einer Menge von Buschauern geschehene Gnadenhandlung von der Politik voraus beschlofe sen, oder die Frucht einer augenblicklichen Ruhrung war, mochee sich schwer entscheiden laffen. Bur fab man aus der meiner Frau gegebenen Warnung: "ich mochte mich fünftig nicht in die "Händel der europäischen Rächte mistem "— bag die geofen Angelegenheiten der Weithertsschaft Sr. Majestät nicht Zeit gelassen hatten, sich von einer nur das Leben und Glück eines Privatmannes und seiner Jumilie betreffenden Sache genau zu unterrichten; indem jeme Warsung dem Gegenstande und Erfolge meiner Unstelluchung gar nicht angemessen war.

## XXII.

## Allgemeine Betrachtungen übei biefe Befchichte.

1. Die Thatfache, daß ich, auf Befehl eines französischen Generals, butch ein französisches Truppen Gorps in der Residenz eines sonveramen deutschen Fürsten, ohne dessen Borwissen und Willen, mitten im Frieden, mit Wassengewalt gezfangen genommen und daraus weggesührt wurzde, war eine gröbliche Verlegung des Vösserzteches, und ein thatlicher Beweis von der Berzachtung, mit welchet Napoleons Satelliten auf Deutschlands erlauchte Fürsten herab saben.

Sie war ein offenbarer Friedens: und Bung besbruch! dent ber Beschüger bes Abeinbundes batte dem durcht. Bergog von Sachsen: Gotha,. ben bessen Eintrict in viesen Unbund, die höchste kandesherrlichkeit verburgt, und auf alle Einmischung in die Regierung feiner Lande Bergicht gethan. Der herzog hatte seinerseits bie burch die Bundesacte übernommenem Berpfliche tungen redlich erfüllt; er hatte schon zum britz tenmal sein Contingent erneuert, und seine Unsterthanen sielen in Spanien als Opfer der Erzoberungssucht Rapoleons, während einer von dessen Generalen eine solche Gewaltthat an ihe rem Regenten verübte.

Diese Gewaltthat an einemsouveranen Fürsstein und Verbündeten Rapoleons geschah von diesem General nicht aus politischer Nothwens digkeit, sondern aus frechem Uebermuth. Denn, wenn die französische Regierung nöthig fand, sich meiner Person zu bemächtigen: wer könnte wohl daran zweiseln, das meine Obrigkeit, uns ter den damaligen Verhältnissen, mich auf ers gangene rechtssormliche Requisition an dieselbe hätte ausliesern muffen, und ich selbst, Gott weiß es, hätte mich mit dem Bewußtseyn meis ner Unschuld vor jedes Gericht freywillig gesstellt, um die voraus zu sehenden Folgen einer Weigerung von meinem gnädigem Fürsten und dessen anden abzuwenden.

Diefe Gewaltthat war auch, von einer ans bern Seite betrachtet, fast lächerlich. Um einen nichts weniger als riefenhaften Greis zu fangen, ber ruhig in seiner Zelle faß, bot man eine Schaar von mehrern hunderten geharnischa ter Rrieger auf, nachdem man bessen frep in bet EUI Borffade gelegenes offenes Saus durch mehrere nadiffes pppii peringind binten hatte reconnoctiren Builoffengeialifichies ein Dangig ober Magbebura ned maffer alben ceine bbfe Sache macht feige, und Bergnügen verurfacht und ng meinen Duch nicht wenig geftartt, als ich im Bortgange meiner Inquisition aus dentitchen maliGpuren erfah, bag ber gepriefene Beld von 2. Auerftadt und Edmubl fich vor meiner Benigteit fürchte, und ich mich nicht vor ihm. Auch bin ich überzeugt, daß ihn die Furcht vor mir abgehalten hat, meine perfonliche Befanntichaft au machen, als er in Magbeburg mar, und franabfifche Offiziere, die ihn naber fennen, baben mich verfichert, bag es ihm an perfonlichem Dru= the fehle. Furcht ift die leibliche Schwester der Granfamfeit.

II. Abgefehen bavon, daß ich kein franzöfifcher Unterthan bin, daß mir also die-französische Regierung nichts zu besehlen hat und mich von Rechtswegen vor kein französisches Gericht sordern kann, so war meine Verhaftung, und das wider mich beobachtete Verfahren auch eine Verletzung der Gerechtigkeit, die jeder wohl gesordnete Staat seinen Unterthanen zu gewähren schuldig ist. Um Jemanden wegen eines Versbrechens zu richten, muffen wahrscheinliche Ansteigen vorhanden seyn, daß er es begangen has

benefignen Thotfachenig aber mantfafte Beu-- gena bie Thatfachen muffen ibm worgelege't bie Bougen unter Mugen geftellt merben; um ibn parlaufig zu verhaften, muß er der glucht verbachtig fevn; nach erfannter Unfduld muß er unverzüglich in Frepheit gefest, und fein Berlaumber beftraft und angehalten werden, bem burch falfche Unflage Beleibigten Genugthung und Entichabigung zu leiften. Dazu iff ber Staat um fo mehr verpflichtet, je barter bie faliche Beschuldigung, und je nachtheiliger die Solgen berfelben fur ben gerechtfertigten Une Schuldigen gemesen find. Der Raifer Rapoleon bat alfo burch meine am 25ften April 1813 perordnete Loslaffung mir feine Gnabe ermiefen, fondern nur ben Unfang bagu gemacht, bie Wflicht ber Gerechtigfeit gegen mich ju erfullen : und ich habe nun noch die gerechteften Unforns de an Ge. Mai. wegen der mir von Rechtsmes gen gebuhrenden Entichadigung, fo weit fie moglich ift, zu machen. Ich fann verlangen

- 1. Deffentliche Unichulds : und Chrenerflas tung;
- 2. Erfat ber Auslagen für meine fiebzehne monatliche Alimentation mahrend meiner Gefaugenschaft, und für die dadurch veranlagten Reis fefoften und andre Ausgaben meiner Familie;
- 3. Vergütung bes Verluftes bes jabrlichen reinen Ginkommens von ber Rat. 348. wahrend

ber benben Jahre 1812 und 13, baffe untere

- 4. Entschädigung für bas lucrum cessans beffen, mas ich durch ungehemmten eigenen Pleiß in literarischen Unternehmungen für meisne Familie in diesen bepden Jahren erworben batte.
- 5. Das sogenannte Schmerzgeld für die von mir ausgestandnen Leiden und Entbehrungen, die mit keinem Golde zu vergüten sind, muß ich der Bisligkeit und Großmuth Gr. kais. Maj. zu bestimmen überlassen. Wirklich habe ich im September vor. Jahres den kais. kön. französischen Gesandten Baron von St. Aig uan um Rath gefragt, wie ich ein solches Entschädigungs-Gesuch am besten anzubringen habe, und er hat mir gerathen, mich bis zum Frieden zu gedulden, und alsbann auf seine Berwendung deshalb bep Gr. Maj. sicher zu rechnen.

111. Die Franzosen bruften fich so gern mit dem Ruhme eines hohern Grades von Sittenz verseinerung und gesellschaftlicher Bildung, die sie vor andern Bolfern Europa's voraus haben wollen: aber ihre Regierung behandelt Gesangene, von denen noch nicht ausgemacht ist, ob sie schuldig oder unschuldig sind, mit einer Graue samteit, die jenem Borzuge sehr entgegen ist. Die Absiche meiner Einsperrung konnte keine ans

bere feyn, als mich feft ju beiten, und mich an mundlicher und fdriftlicher Gemeinschaft mit anbern Menfchen ju bindern; baju maren bie getroffenen Abfondernugs:Anftalten, meine Ginter: ferung in einem bombenfestem Gewolbe obne Musgang; eine Dache vor bem Renfter mit bet Orbre, Riemand nabe porben geben ju laffen (manche Golbaten fanten aus Dienfteifer auch Die Suhner und Enten fort, Die unter meinem Renfter Brod begehrten, und verwehrten mir, Die Renfterflügel binter bem eifernen Bieter an öffnen); die Unmöglichkeit, mit Jemand etwas au perabreden oder Briefe fortanbringen, ba ich nur in Begenwart bes Commandanten ben Rers Bermeifter ober feine Leute feben burfte; bie Beraubung aller Schreibmaterialien - biefe gauliche Mudfchliegung meiner Berfon von allem Berfebr mit Anbern - vollfommen bin Barum qualte man mich benn noch reichend. über biefes burch die Berfagung eines Buches. bas ich nicht anders als aus ben Sanden bes Commandanten empfangen und in folde jurud= geben fonnte? Bogu biente es, mir ben Gebrauch bes lichtes ju verwehren, in ben Dintertagen, wo es in meinem Rerfer icon 4 Ubr Rachmittags volle Racht murbe?

Der Grund diefes harten Berfahrens lag aber nicht in ben Perfonen, benen ich jur Bemahrung und Aufficht übergeben war. Ich bin von allen mit ber Achtung und höflichkeit he handelt worden, die fich gestetete Menschen zu erweisen pfiegen; ich habe von vielen, wie man aus meiner Erzählung gesehen hat, Proben von Theilnahme und natürlicher Herzenstütz erhalten, und habe beren absichtsch gedacht, um nicht den Nationalhaß gegen ein Volf zu naheren, das die ihm eigenthumlichen Fehler des Charafters durch so manche Vorzüge in der gezisstigen und geselligen Bildung vergütet. Auch wurde ich nicht aus besondern personlichen Rückssichten so streng behandelt; sondern es geschahder Regel gemäß, welche gegen alle unter der Bezeichnung: an grand secret — Verhafteten in Frankreich beobachtet wird.

Der Erund diefer dem mildern Geifte nufers Zeitalters widersprechenden Erscheinung liegt in der Sache, in dem aus der Pobelherrs ichaft der Revolntionszeit in das große Raisers reich übergegangenen Despotismus, über beffen Ratur ich, zur Ruganwendung meiner Abens beuer, noch Etwas fagen zu muffen glaube.

bon einigem Umfange die erbliche monarchische Berfaffung die beste ift, in welcher die von der Bernunft und Erfahrung gegebenen Gefete burch Einen fraftigen Willen in Ausübung gesbrucht werden, und durch eine weise Constitution der Migbrauch dieses Willens verhütet wird. Unter einer solchen Regierung fann der Rensch im Staate den 3weit seines Dasens

mollfommen erreichen, seine Pflichten und Rechte ungesibrt ausüben. In despotischen Staaten, wie Frankreich, troß seiner Schein-Constitution, bisher noch war, giebt es aber nur Goe seete und Aslichten für die Unterthanen, keine Rechte, und der Beherrscher hat kein Geses als seinen Willen, keine Pflicht als das sogenannte Staatsinteresse, das sich auf die Regierungssewalt beschränft, austatt die Regierten mit zu umfassei. Richt die in einem Lande unter gleischen Gesesen bepfammen lebenden Menschen werden bier als der Staat angesehen, sons dern der herrschende Theil allein, und der gese, horchende als recht und willenloses Wertzeug in der Hand des erstern.

1tm nun bem Willen bes Berrichers ieben .Augenblick und überall in einem großen Reiche Minben Behorfam ju verschaffen, find bie an. gefteliche Kormlichfeiten gebundenen ordentlis .den Regierungs = und Gerichtsbeborben nicht aureichent und fcnellthatig genug. Darum iff und war icon unter ber vorigen Donaftie in Rranfreich gwifden die einander untergeordnes ten Juftig : und Bermaltungs : Obrigfeiten und Beamten, Die nach ben Gefeten regieren, eine über alle Gefege erhabene unmittelbar vom Thros ne ausfliegende, meiftens unfichtbare Bemalt= behorde eingeführt, die man die hohe Poli= sen nennt. Diese ift nicht, wie die Bolizen in anbern Staaten, eine jur machfamen Sorde ffir

die Landeswohlfahrt und öffentliche Gicherheit angeordnete gandesffelle: fondern eine fünftliche Anstalt zur Beobachtung bes Thuns und Laffens ber Menfchen, und jur augenblichtichen Bollffredung ber Befehle ber Dachthaber, mit Um= gehung ber Befete, ber Berichtsordnung und der ordentlichen Obrigkeiten. Gie gleicht einem über bas gange Reich gezogenem Spinnennete, in beffen Mittelpunte ein Minifter fist, ber burch Berührung der Raden von allen Punften bes Reges Rundschaft einziehen, und eben fo fcnell bis an ben außerften Rreis bin wirten Ein Beer befoldeter Spione von jedem fann. Range ber Staatsburger lauert überall , wo Menschen benfammen find, an Sofen und in Birthebaufern , in offentlichen Befellichaften und vertraulichen Rreifen von Freunden , bordt an Thuren und Fenftern, öffnet Briefe und fragt Dienstboten, Barbiere, Rrifeure, Lobnbediens ten aus, um bie Gefinnungen ber Menfchen ju erforfchen, und berichtet barüber, jeder an feis nen geheimen Dbern , bis jur hochften Inffang. Die Rechtsregel: bag jeber Menfc fur gut ju balten fen, bis bas Begentheil von ibm bewies fen worden, gilt nicht vor diefem Richtetftuble, fondern alle Menfchen werben fur bofe, b. b. bem Despotismus abgeneigt gehalten. fer Sadel der Machthaber, oder ihres Berfahrens, ein geaußerter Grundfas über Rechte bes Meniden und Burgers, eine Rlage über ben

Deuck der Zeiten, freundschaftlicher Amgang mit einem folder Gefinnungen Befdubigen ift binreidend, ben unbefcoltenfien Mann in bas fcmarte Regifter ber Berbachtigen ju feben, ber bann noch fcarfer belauert, ober nach Befund ober Belieben burch ben öffentlichen Arm ber hoben Bolizen bep Tag ober Racht feinen noch fb muslichen Geschäften und den Armen ber Geis nigen entriffen und in einen entfernten Rerter gefchleppt wird. Da gilt feine Bernfung auf Die Unichuld, da fount fein Auf und Anseben: feine obriateitliche Beborbe magt es, ihre Gezichtsbarfeit über ihren Burger gelten ju maden. Die Sewaltthat gefdieht im Ramen bes : Regenten, por bem alles gittert und erbebet. : Mun erfolat eine Bernehmung über verfangliche Rragen, fein orbentlicher Rechtsgang; ber Be-Fangene bleibt figen, fo lange es bem Minifier ober andern Dachthabern beliebt, und fomme in bie Claffe ber Bergeffenen, ober mirb. wenn ein angebliches Staatsverbrechen auf ihn ju bringen ift, vor ein außerordentliches Bewicht geftellt und binnen vier und gwanzig Stute ben in die andre Belt ober auf die Galeeren beforbert. Rach dem Grundfat ber Bolitif: daß ber Zweck die Mittel beilige - gilt oft bas : Idrevendfte Unrecht für Recht, wenn es um bas angebliche Staateintereffe, b. b. die Bes friedigung der Leibenschaften ober Launen ber Machthaber zu thun ift.

Staate.

E C On System in Monthly Bean Weber big blest Bemaricht. einen wahren Staat in Staate bilbet, bar von Ravalen in Spanlen, mit großem Befcrey über die Sumanitat und Aufflarung ber menen Regierunge vernichteten In amifich fon und ihrenibiefteligen Germanbab febr abne lich , und nut in feinem Gegenstande von ihr verschieben ift. Allene wuthete aus blindem Gis fer fur bie Chte Gottes und ber Rirche; bie: fes fcblachtet feine Opfer ben Gogen ber Berefcha fucht. Die Mirkungen find biefelben: Enechtie fche Rueche bet Unterthauen, die nur Liebe unauflöslich an ben Thron zu feffeln vermag: allgemeines Difftrauen, bas alle gefelligen Areus ben vericheuchet; Unterbrudung beg Bewuftfenns ber Denfchenmurbe; Labmung ber Gei--ftesfchuingen; Triumpf ber Bosbeit und bes :Lafters : ibet Rechtschaffenheit und Zugend -, furt, die tieffte Erniebrigung ber Denfcheit und Beranbung des Ebelften und Sochsten, mas iber Denich befist, und mitbin aangliche Berinichtung bes 3medes iber burgerlichen Gefells · fcbaff: " fo bag es beffer mare, in einfamer . Bildnik au leben, als in einem bespotischen,

Das frangbiliche Bolf war feit Jahrhun: berten an Diefe gefegible Machrabung gewohnt - wer kennt nicht bie berüchtigten Lettres de cachet mis die Baffille? Doch fanden fiche ben

mit allen Runften ber Heberfeinerung regierten

der Jeffertlig, der festern "unter dem frammen in Konige, den es mordete, nicht mehr als inied & ungliebischen Anne affen er dering Alute Blaspolennen Jepter ward jedes feste Schliffm in Construit Androen unterjochten Landin in Construit Androen unterjochten Landin in Construit Androen unterjochten Landin in Construit Androen

under diese suchene gebeine Rezierung meben der öffentlichen war von Paris and purch den ganzen Rheinbund perstöcken, und stand unter der Leitung der französischen Gosfandten, welche den deutschen Fürsten ganze listen von verdächtig seyn sollenden Rürsten ganze sest den getreuesten und besten ihrer Unterthalt wen und Staatsdiener vorlegten, und ein gleis des gesetwidriges Versahren wider sie als Zunsdes gesetwidriges Versahren wider sie als Zunsdes gesetwidriges Versahren wider sie als Zunsdes sie seichte verlagens mert richtete sie auf die deutschen Schriftseller und die Herausgeber von öffentlichen Schriftseller ind die Herausgeber von öffentlichen Rasitiern; sie sah in jedem einen ihrer Feinde. Das Volksollt sollte gar nicht über die Angelegenheiten der Renschbeit und der Staaten\*), noch weniger

Dagon ein mich selbst betreffendes Beispelmeines Kaum 8 Tage nach meiner Benhastung, geladzten 24 fum großen Schrecken der um mein Schiesten der 22 fummerten Meinigen, ein ministerielse Schreiben an unsern Durchl. regierenden einemage, der Inbalta: "daß ich arretire und meine, Ponigen wei In"tersuche werden sollten, desprendere dumalled"hochten faiserlichen Interesse zuwiderkausenden
"Kusschen faiserlichen Interesse zuwiderkausenden
"Kussche in der in meiner Ruchspublung: ersotit

über seine unverjährbaren Rechte belehrt werben; nur über die Pflicht des Gehersams gegen ben Einzigen, der die heerde treibet. Darum war ben ber hoh en Polizen in Paris eine eigne Abtheilung von Geheimschreibern bagu ber

"nenben Beitichrift Safon." Der eine mar bas mehr ermabute Bruchfid einer Biographie Fries brichs des Rothbarts; der andre — Bemerkungen über den Rupen des Tabafs und den Nachtheil ber Berpachtung biefes Gewerbszweiges in Franfreich unter Lubwig XIV. Diefe, unter ber Auffdrift : Anfichten eines Reifeben. Fers im Muguft bes Jafon 1811 eingerückte Lobrede auf den Tabak ist aus Robin Voyages dans l'interieur de la Louisiane etc. Paris 1807. entlehnt, war alfo damals von ber faiferlichen Cenfur unanfibbig befunden morben. Weil aber der Kaifer 1810 fich zum alleinigen Tabaksfabris Panten bes gangen Reichs erffart hatte: fo maren Robins Ideen vom Tabat falfc und anftoffe geworben; indem die Bahrheit in bespotifchen Staaten nicht durch bie Natur und bas Derhalt. nis ber Dinge, sondern burch ben Billen bes herrichers bestimmt wirb. 3ch mare alfo megen einer nicht von mir gemachten, ohne mein Biffen gebrudten Ueberfepung einer Stelle eines frangofifchen, in Paris mit faiferl. Cenfur und Genehmigung gebrudten Buches einer rechtsformlichen Unterfuchung unterworfen worden, wenn nicht ber Marschall Davoust dem rechtsis den Berfahren burch feine miderrechtliche Gemaitthat auvorgefommen mare.

fefft, alle und jebe in Deutschland erfcheinen. ben öffentlichen Blatter und Beitschriften burch-Jumnftern, und was fich Bedenfliches barin fanb. bem Bolizen-Minifter anzuzeigen. Leiber! liegen fich bezahlte Deutsche ju diefem Geschäft braus den. Die bagu erforderlichen Eremplare, auch von in Kraufreich verbotenen Beitschriften, mus ten volltäglich unter der Abreffe bes Polizepe minifters felbft eingefandt werben, um fie fruber zu erhalten, als es auf bem burch bie Cenfurgefete gefperriem Wege bes Buchbandels monlich mar. Beil es nun biefe gur Beffime muna beffen, mas die Deutschen lefen burften, angeordnete Beborbe ju unbequem fand, bie große Menge in Deutschland erscheinender offente lichen Blatter in lefen ; fo verlangten im Jahr 1810 bie frang. Befandten an ben Bofen bes Abeinbundes erft genaue Bergeichniffe pon allen in jedem Staate heraustommenden Beitblattern: Dann folgte ber hohe Befehl: bag funftig in ic dem Bunbesftaate nur eine politifche Beitung befteben, und Diefe unter ftrenger Aufficht gebalten werden folle. Die meiften biefer Blatz ter waren perfonliches Gigenthum, und mehrere Deutsche Familien murben burch biefe Gorge ber Parifer Zeitungerichter für ihre Bequemlichfeit brodios. Das Großherzogthum Franffurt murbe ben biefer Berfugung icon damals als eine frangofische Proving behandelt; bas ehemalige fogenannte Riftrette, bas Eranffure

ter Journal, bie Banauer: und Bes: farifiche Zeitungen wurden untermitt; bie Dber : Doftamts Beitung follte mit dem Journal 48° Frankfile auffin Milan firipatuns ternebnen, vereinigt, fraudelich und beuten ges brutt werben : und mit Daine ohlet man fioch Die Bergunftigung, fie von gleichem Inhalt in. feber Sprache besonders brucken ju taffen. 31 Samburg murbe biefe Bequemlichteite:Mauf. regel aufs ftrengfte vollzogen, bie neue Beis tung und die Borfen : Sallen : Lifte muß: ten aufboren, und ber Correfponbent franabfild und beutich gebruckt werden, wodurch Diefes feit hundert Jahren in gang Entopa beliebte Blatt, wegen des verdoppelten Breifes, bu Grunde gehen mußte. Db bie daburch Yeht bedeutender Einkunfte beraubten Ramillen ents fcabigt worden find, ift nicht befannt morben.

Die Rationalzeitung der Deutschen entschlüpfte damals noch dem Gewaltzsteiche unter der Eigenschaft einer nicht positisschen, sondern moralischen Wochenschrift; bis fie fichen, sondern moralischen Wochenschrift; bis fie fichtes Verbrechens der Deutschheit, burch best Gnimurf des deutschen Bundes offenbar schuldig machte. Nun war ihr der Stad gestochen, und selbst von der Ausschrift des allges meinen Anzeigers mußte der Jusas: ver Deutschen — weggelassen werden, als ob school der Name unser Nation eine Sande sep.

fin Beufpfel Danour, daß die finngbafche Regierung es baranf angelegt batter unfre Selbstffanbigfeit als Ration bis auf ben Ramen an verrilgen; enthalten bie beliebten Deuts feren Blatter Dr. 45. vom 8ten December 1813, S. 480; bas ich hier noch bepfage. Rur Beit, als im Spatiabre igio ber neue Cons sinental : Tarif und bas Decret megen Bers brenning ber englischen Daaren fo viel Bufs - feben in Dentschland machten, erfchien in Rabnenberge Magazin für bie Sande fing ein fleines Bruchflick aus Martin Lie thers Corift von Raufsbandlung und Bucher, worin er gegen ben Unfauf auslanbifcher Barten eifert. Diefer Auffas mae aus genicheinlich im Beifte bes frangoficen Gui ffeins abgefaßt. Ein Beitfchriftsteller bes norba lichen Deutschlands, der auch gu den Berbachtis .. gen gehörte, glaubte burch Anfnahme biefes Artifeld in fein Blatt ben bofen Daumn ber frangofifden Behörden ju befdworen. Allein Martin Buther hatte feine. Straforebiat mit folgenden Worten geendigt ; aber, laff-geben, i es will boch alfo gehen. Wir Deuefche muli , fen Deutsche bleiben; wir laffen nicht ab. wib "muffen benn." Der Ansdruck Deutscher mat ben der hohen Bolizen fehr verrufen. Diefe Worte Luthers murben als ein Aufruf gur Res bellion angegeben, und ber Danion, bem ber Beitichriftiteller beichworen wollte. mutbete leut nur um fo årger."

Die Rachwelt wird es kanm glauben kom nen, daß ein Volk, wie das Deutsche, sich so tief unter ein fremdes Joch beugen konnte; und die Rettung von dieser Schmach allein ist es schon werth, daß wir den letten Blutstropfen daran sehen, die hohen Zwecke des jesigen Bolkerkrieges zu erringen: Frephelt und Selbsts kändigkeit dem Baterlande, und die Rechte der Wenschheit allen Volkern Europas, auch — dem kranzösischen.

IV. Roch einen Gefichtspunkt, aus dent Ach meine hier ergablten Schicfale betrachten laffen, barf ich nicht mit Stillschweigen übers geben. Es ift ein Bott, beffen meife Borfes bung den Gang der Dinge im Gingelnen und Rleinen, wie im Gangen und Grogen, nach bems felben, fterblichen Mugen oft verhülltem Biele lentet - in feiner Schopfung Die größte Gum= me bes möglichen Guten ju verwirflichen. 3ch habe Diefe troffreiche Babrbeit burch ben gan= ten Pauf meines leiben: und freudenvollen Les uns beffatigt gefunden; auch bep Greigniffen, Die meinem Bergen einft noch tiefere Bunden idlugen, als biefe Befangenschaft. Die Folgen beffen, was ich für Unglud gehalten hatte, fubrien mich immer ju boberm Glude. Go mar es auch bier.

Wein von mir nie beleidigter Lodfeind hatte mein Berberben befchloffen, und ich fam, aus The chief gelegeness of the

der febgeframonatifchen Ginterferdiff gefinder und beiterer in die Armte ber' Delftigeli fireud. als ich, megen ber trübfeligen Bettimftahbeil ben , meiner Entführung gemefen weti' 36 Vatte Die große Freude, ju feben, baff bie Leibeni ber Trenning und das Beftreben, Den Bater au retten, auf Die Bildung meiner Rinder den Beffen Einfing gehabt hatte. Das Ditleit mit meinem' Schictfal hat die Liebe meiner Frennde erhohet und mir neue erworben. Meine, burch ein, ber fonftigen frangofischen Schlaubeit unangemeffes nes Berfahren allgemein befannt geworbene Berhafeung hat die Birffamfeit, die ich mir jum Lebensberuf gemacht, mehr gefordert, als wenn ich in diefer Paufe ju ichreiben fortgefabe ren batte, mo man nur ichreiben barfte, mas ben Abfichten unfrer Unterbructer gemäg mar. Sie hat mitgewirft, meiner Nation bas frembe Joch, das auf ihr laftete, unerträglich ju mas den, und die Absichten, die man mir, obne mein Berdienit, beymag, find durch die Diga handlungen meiner Feinde felbft beforbert worben. Ich barf jest wieder ichreiben, was ich für mahr und gut balte, wie die Lefer aus den bis jest erfcbienenen Blattern der Rationala Beitung der Deutschen, und ans biefer Befchichte erfeben, und die hoffnung, ber ich aufs neue gehuldigt habe, zeigt mir mit iha rem goldnen Kinger ben fommenden Erieben

als den Wiederbringer besterer Zeiten. Satte ich nicht Urfache, mit Berg und Mund in den frommen Gesang der Georgenthaler Musiker einzustimmen ?

V. Es ichwebt noch eine gangliche Duntels heit über bem eigentlichen Unflifter ber miber mich ergangenen Berfofgung. Anfangs bielt ich aus mahricheinlichen Grunden dafür, die Quelle berfelben fen in der damals unter frangofischer Regierung stehenden Stadt Erfurt, meinem Geburtsorte, ju fuchen. Bon ba aus hatte fich fcon fruber das Berucht verbreitet: ich fen auf meiner Reife nach Wien von frang. Gensbarmen aufgehoben worden; eine in den Allgem. Anzeiger d. D. aufgenommene Rlage eines Reis fenden über die Roftbarteit des Durchaanges burd biefe Stadt , ba man ein hohes Pflaftergeld doppelt bezahlen mußte, hatte den Unmil= Ien der dafigen Verwaltungsbehörden mider mich erregt; unter ben angesehenen Ginwohnern, welche fich verbunden hatten, über Bedrückuns gen ber Unterthanen und üble Bermaltung ber Gr. faif. f. Mai. Beschwerden ju fubren, mas ren etliche meiner personlichen Freunde: ein iest nicht mehr bafelbft befindlicher Profeffor ber Universitat hatte fich etliche Sage vor meis ner Berhaftung dagu brauchen laffen, mich ausaufpioniren; die Boligenbeamten Diefer Stadt verrichteten das Gefchaft ber Wegnahme meiner

als ben Wiederbrunger 12. ich nicht Urfache, mit Gefromeien Relang bei Ge-

Daptere in meinem Saufe; bas oben G.izonii. " 1130. erwähnte an den Kurften von Ectmubl nach meiner Entführung gerichtete Dantfagungs: fchreiben fur die Reinigung ber Begend von eis nem so gefährlichen Menschen, wie ich sep. fonnte nicht leicht aus einer andern Quelle gefoffen fenn, da fonft feine frangofifche Beborbe in der Mabe vorhanden war. Dag in Erfurt ber Sit einer geheimen Doft-Bolizen Behorde fen. melde die burchgebenden Briefe offne, murs be bamals allgemein geglaubt, und ber oben S. 215 etwahnte Borfall mit' meinem Briefe vom 27. Gept. 1812 bestätigte es. mein Inquirent miderfprach diefer ben Gelegen: beit jur Sprache gefommenen Bermuthung bet Quelle meines Unglucks.

Dagegen versicherte mich ein Mann, ber die Verhaltnisse wissen konnte: meine Angesbung sep durch einen westphalischen Minister in Cassel geschehen, und zwar in der Absicht, um die Ausmerksamkeit des Fürsten von Eckmühl, bep den damaligen Verhandlungen über die Zurückgabe eines Theils des Erkönigreichs Westsphalen an das große Kaiserthum, durch diesen ihm wichtigen Gegenstand zu zerstreuen; so wie die Schiffer dem Wallsich eine Tonne zum Spiel vorzuwersen pflegen. Doch, ich mag den Schlangengangen der Politik nicht weiter naches spüren.

Recht fampfenden Maffen ber für Reethbeit und Recht fampfenden Machte Europa's mit den berrlichften Siegen gekrönt; sie haben den Friesden erobert! Er erhebenun den erwachten Nastionalsinn in jeder deutschen Brust zu immer hellerer Flamme! Er verlösche jede Spur des in Deutschlands Gauen eingedrungenen frems den Despotismus! Und

Sroll und Rache sey vergessen; Unserm Todseind sey verziehn! Reine Thrane soll ihn pressen, Reine Reue nage ihn! Unser Schuldbuch sey vernichtet, Ausgesöhnt die ganze Welt! Droben überm Sternenzelt Richtet Sott, wie wir gerichtet. Anhang.

nen Non

Berzeichnif ber von mir verfaßten und herausgegebenen Schriften.

Dissertation for la question extraordinaire; est-il utile que le peuple soit trompé? etc. qui a partagé le prix etc. Berlin, 1780.

Beantwortung ber Frage: kann irgend eine Art von Tauschung dem Volke zuträglich seyn ? 2c. — Eine von der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin gekrönte Preisschrift. keipzig 1781. (Die Uebersehung von der vorisgen Preisschrift.)

Die Runft Leute zu schröpfen, die noch nicht geboren find; eine lobrede auf die Leichencaffen und Trauerpfennigs: Dent: und Sterbethaler: Genoffenschaften; in einem patriotischen Club an der Weser gehalten am 1. Upril. Gotha, bey Ettinger 1786. 8.

Moths und Sulfsbuchlein. Erfte Ausgabe 1788. 8. Zwepter Theil. Erfte Ausgabe 1798. 8. (Ift vergriffen, und eine neue verbefferte Ausgabe unter der Preffe.)

Fragebuch für Lehrer über das Roth: und Sulfsbuchlein. 1799. 8. 3 gr.

Das Friedensfeft, wie foldes ju Mildheim gefepert worden. Rebft der Borlefung des Corporal Wackersinn vom Goldatenleben und der Predigt des Paftor Starke vom ewigen Friez den. 1801. 8. 4 gr.

Das Ligenthumsvecht an Geisteswerken, mit einer drenfachen Beschwerde über bas bis schöfliche Augsburgische Vicariat wegen Rache druck, Verstümmelung und Verfälschung des Noths und Hulisbuchleins. 1789. 8. 6 gr.

Mildheimisches Liederbuch von 518 luftigen und erufthaften Gefangen über alle Dinge in ber Melt 20. 8. (Eine vermehrte und verbefferte Ausgabe erscheint balb.)

Melodien zum Mildheimischen Liederbuche für das Klavier oder Pianoforte, qu. 8. 2 Thir. 8 gr.

Porlesungen über die Pflichten und Rechte der Renschen, ister Th. 1791, ater Th. 1792. 8. bende Theise a Thir.

Heber Bürgerschulen. 1794. 8. 3 gr.

Deutsche Zeitung für die Jugend und ihre Freunde, oder moralische Schilderungen der Menschen, Sitten und Staaten unserer Zeit.
4. 1784—1795. Zwölf Jahrgange. 12 Ehle.

— — Schlußband und Register bagn. 1796.

Mationalzeitung der Deutschen. 1796—1811.
15 Jahrgänge. 4. 15 Thir.

Rurze Staatengeschichte des Jahres 1796. als zier Ih. der Nationalzeitung. 4. 12 gr. — — des Jahres 1797. 4. 12 gr.

Raiferlich privilegirter Reichs: Unzeiger, ober allgemeines Intelligenz-Blatt zum Behuf der Juftig, der Polizen und der bürgerlichen Geswerbe im beutschen Reiche 35. 1791—1806.
15 Jahrgänge jeder von 2 starken Banden. 4. Jeder Jahrgang 2 Thle.

- - Derfelbe mit bem veranderten Titel:

Allgemeiner Anzeiger ber Deutschen 1807— 1810. Jeber Jahrgang 3 Thir.

-- - Derfelbe 1811 und folgende 4 Thlr. - -

Gemeinnunge Auffane vermischten Inhalts, als Beptrage jum Reichsanzeiger. 4. Ifte Samml. 1798. 4. bepbe 1 Thir.

Slugschriften, betreffend die neuesten Bersuche, Religions: Berfolgungen in Deutschland ju erregen. ifte Samml. gr. 8. 12 gr.

Solzschnitte alter deutscher Meister, in den Originalplatten gesammelt von hand Albreche von Derschau, als ein Beptrag zur Kunftgegeschichte herausgegeben und mit einer Abhandlung über die Holzschneidekunft und deren Schicksale begleitet von R. J. Becker. In Imperial-Folio auf Belin-Papier deutsch und franz. gedruckt. 1. u. 2te Lieferung. 30 Ehlr.

R. 3. Beckers Leiden und Freuden in 17monatlicher frang. Gefangenschaft. Ein Beutrag jur Charafteristif des Despotismus. 8. 12gr.

Won ber Verlagshandlung find auch fols gende gemeinnüßige und unters baltende Schriften anderer Versfaffer verlegt und ben ihr und in allen Buchhandlungen um bengefehte Preife zu haben.

Auch, Jacob, Anleitung zur Benntniff und Behandlung der Caschenubren für Uhrens Besider und Berfertiger, mit 8 Kupfertaseln. 8. 1 Thir. 16 gr.

Becker, Ferd. 3. die Erziehungsanstalt in Des chelda. 8. 9 gr.

Benzel: Sternau, Graf von, das goldne Ralb. 4 Bande. 8. 3 Thir. 8 gr.

- Lebensgeifter aus bem Klarfelbifden Archive. 4 Banbe, 8. 4 Thir.

- Gefprache im Labyrinth. '3 Banbe. 8. 3 Thir.

- - Schillers Jeyer - Geinen Manen burch feinen Geift. gr. 8. 16 gr.

- - der steinerne Gast. 4Bande. 8. 4 Thir.

- - der Cid. Trauerspiel in funf Acten nach Peter Corneille. gr. 8: 16 gr.

Bucher, B. L. über die jesige Theurung bes Getreides. 8. 6 gr.

Collenbusch, Med. Rath Dr. Wildheimische Gesundheitslehre, in Vorlesungen über bas Roth = und Hulfsbuchlein. 3 Theile, mit 2 Rupfertafeln. 8. .1 Thir. 12 gr.

- der Rathgeber für alle Stände in Angelegenheiten, welche die Gesundheit, den Bermögens: und Erwerbsstand und den Les bensgenuß betreffen. Zwep Jahrgange 1800 und 1801. 8. Jeder Jahrgang 1 Thir.

Courtin Arbeiten der Brücken- und Wegebau-Ingenieurs seit 1809, oder Uebersicht der neuen Baue, die unter Napoleons I. Regierung an Strassen, Brücken und Canälen gemacht, und der Arbeiten, die für die Flusschiffahrt, die Austrocknungen, die Handelshäfen u. s. w. unternommen worden sind. A. d. Franz. übersetzt. gr. 8,

Demme, 5. G. (Gen. Superint. in Altenburg) neue driftliche Lieber. 8. 4 gr.

- Diefelben mit Melobien. qu. Fol, 16 gr

- Abendstunden im Familienfreise gebisebeter und guter Menschen. Berausgegeb. v. R. Stille, 2 Bande, 8, 9 Thir.

Demme, D. G. (Gen. Superint. in Altenburg) Jubeltage ber 50jahrigen Amissepar indes Schullehrers Grabe in Bollfabt. 8. 6 gr.

- Predigten über die Sonn- und Festrags. Evangelien; jur Beforderung hauslicher Ans bache. gr. 8. 2 Thir.
- - Dieselben ord, 8. I Thir. 8'gr.
- Rede an bie Landwehr bes Fürstenthums Altenburg. 12. '1 gr.
- Sriedenspredigten, brev, von J. B. C. Loffs ler und S. G. Demme. Nebft Rachtrag des lettern über die hoffnung eines fortbauernsben Friedens. gr. 8. 9 gr.
- Beinrich, eine Geschichte aus bem Englischen bes berühmten Cumberland. 4 Bande. 8. mit 4 R. 4 Thir.
- fülfsmittel zur Menfchenvettung aus brens nenden Gebäuden. Sieben geronte Preisschriften, herausg, von J. C. Helbach, Wit 6 Aupfertafeln. 8. 1 Thlr. 12 gr.
- Jacobs, Friedr. Deutschlands Gefahren und Soffnungen. Un Germaniens Jugend, ate vermehrte Auffage. 6 gr.
- König, G. Anleitung zur Holztzvation ein Handbuch für jeden Forstmann und Holzhändler. Mit 14 Formularen, 152 Tafeln u. 1 Höhenmesser, gr. 8. 2 Thir, 12 gr.
- Zuverlässige Holztaxationstafeln. (zum bequemen Gebrauch aus vorigem Werke besonders abgedruckt.) gr. 8. z Thir. 8 gr.
- Bries, Prof. Friedr, Bechenbuch fur Burs ger: und landiculen. 8. 6 gr.
- Anleitung zum Rechnen für Genbtere, nebst einer furzen Einleitung in die Geomestrie. 8. 18 gr.
- - Lehrbuch der Maturlebre für Anfan-

ger, nebit einer furgen Ginleitung in bie Das burgefibilite. 2te Auflage, 8. 8 gr.

Adffler, D. J. Fr. Chr. (Gen. Superint, in Gotha) Neue Predigten. 2te Summlung. ar. 8. 1 Thir.

- Neue Predigten. 3te Sammlung.
  1 Thir. 13 gr.
- an die erste christliche Kirche in Thuringen. gr. 8. 1 Ihlr.
- Wie erleichtert uns Gott das Elend der Zeite Eine Predigt am Erndtefeste 1813. gr. 8. 2 gr.
- 3men Andachten am ersten Tage des Jahres 1814 und ben der Berpflichtung der Frenwilligen der Herzogthums Gotha. gr. 8. 6gr.
- Ludwig, k. G. das Dünger-Buchlein, oder Winke jum Nachdenken über die beste Art der Bereitung, Erhaltung und Anweudung des thierischen Düngers. Nehst Anhang über die Preisfrage: wie wirkt der Dünger? 8. 6 gr.
- Westerreich und Deutschland. (Ein historischa politisches die neuesten Weltbegebenheiten bestreffendes Gemalbe). gr. 8. 18 gr.
- Perifles. Ueber ben Einfluß der schönen Runfte auf das öffentliche Glück. Aus der franz. Urschrift des Großberzogs von Frankfurt überfest vom Gr. von Benzel = Sternau. gr. 8. 16 gr.
- Pigmaen Briefe. (Ein fatprifcher Roman.)
  2 Bande. 8. 2 Thir.
- Thieme, R. Traug. Ueber die Sindernisse des Selbstdenkens. Eine gefronte Preissschrift, 8. 18 gr.

Umbreit, E. Gottl. allgemeines 4ftimmiges

herandg. van R. J. Becker. M. qu. Fol. in h. Lederband. 4 Thir.

Wette, die, and Jonathans Papieren entwenbet und fortgeseht von Albert. (Ein Roman.) El. 8. 16 gr.

## Eigentlich miffenschaftliche und gelehrte Werte.

- Lenz. Göttin von Paphos. 4. mit 2 Tafeln in Steindruck. 12 gr.
- Lindenau, Bernh. de, Tables barométriques pour faciliter le calcul des nivellements et des mesures des Hauteurs par le Baromètre. 4, 2 Thir. 12 gr.
  - Tabulae Veneris novae et correctae etc. Fol. min. 2 Thir.
  - Investigatio novae orbitae a Mercurlo circa Solem descriptae etc. Fol. min. 2 Thir. 16 gr.
  - Schlotheim, Ernst von, Beyträge zur Flora der Vorwelt, oder Beschreibung merkwürdiger Kräuter Abdrücke und Pflanzen Versteinerungen. 1. Abth. (mit 14 ausgetuschten Kupfertafeln.) kl. Fol. 4 Thlr.
  - Sonneschmid, fr. Trang. Beschreibung der Amalgamation, so wie sie in den Bergwerfen von Mexiko gebrauchlich ift. gr. 8. 2 Thir.
  - Zach, Lib. Bar. Franc. de, Tabulae motuum Solis novae et correctae etc. Quibus accedit Fixarum praecipuarum Catalogus novus ex observationibus astronomicis annis 1787— 90 in specula astronomica Gothana babitis, editae auspiciis et sumtibus Sereniss. Dueis Saxo-Gothani. 1792, Folmin. 6 Thir.

- Zach, Lib. Bar. Franc. de, Fixarum praecipuarum Catalogus novus etc. (besonders) 3 Fhlr.
- Tabulie motuum Solis ett. Supplementum, 1904. Fol. min. 1 This, 12 gr.
- Astronomische Tafeln der mittlern geraden Aufsteigungen der Sonne in Zeit und in ihrer mittlern Bewegung für Monate und Tage, zur Verwandlung der Sternzeit in mittlere Sonnenzeit und umgekehrt etc. gr. 8. (Zum Gebrauch beym Observiren eingebunden.) 6 gr.
- Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd und Himmels Kunde, gr. g. mit Kupfern und Laudkarten, Jahrg. 1800, 801, 802, 803. Jeder Jahrgang 5 Thir.
- Monatliche Correspondenz etc. 804-
- Nachrichten von der königl. preuß.
  trigonom, und astronom. Aufnahme von
  Thuringen und dem Eichsfelde, und von
  der herzögl. Sachsen Gothaischen Gradmessung zur Bestimmung der wahren Gestalt der Erde. 1ster Th. 4. 2 Thlr.
- Tabulae Speciales Aberrationis et Nutationis in ascensionem rectam et in declinationem ad supputandas stellarum fixarum "positiones, una cum insigniorum 494 stellarum zodiacalium Catalogo novo etc. Vol. I. H. 4. broschirt 20 Thir.
- Publes abrégées et portatives du Soleil.
- Tables abregées et portatives de la Lune. kl. 4. 67. "a Thir.
- Nouvelles Tables d'Aberration et de Nutation pour said étoiles avec une Ta-

bie générale d'aberration pour les Planètes

Der fich mit Bestellungen van einiger Beventung auf viese Sariften unmittelbar an Unterzeichnetel Weltver, erhalt von ben benges festen Preifengigtsenivare Zahlungy einen billigen Nachlag.

Sotha, im April 1814.

Bederiche Buchhandlung.

## Nachricht.

Da die letten Auflagen des Clothe und zülfsbuchleins und des Certes des Mildheis mischen Liederbuchs ganz vergriffen sind: so können davon keine Eremplare geliesert werden, die die angekundigte nene, umgearbeitete Aussgabe dieser bepden Bolksschriften vollendet ist. Der Druck der saubern, für bemittelte Liebhaber bestimmten Auflage derselben wird mit dem Ensbe des nächsten Monats May beginnen, und bis dahin kann man noch ben und in Gotha, und während der Messe in Leipzig bep herrn Steinacker darauf pränumeriren:

auf das Nothbüchlein in gr. 83 feicher ges druckt mit 50 bis 60 Holzschnitten, meiftens nach Zeichnungen berühmter deutscher Meister — Iwey Thaler;

- auf bas verbefferte und um etwa 200 fleber vermehrte Milbeimische Lieberbuch - Ein Thaler;

- auf bende gufammen Drey Thaler Cont. Beld, oder 5 fl. 24 fr. Ab.

Nach verstoffenem Termin wird das Mothe und Hulfsbuchlein von dieser saubern Anstage 3 Thir. — das Liederbuch 1 Thir. 12 gr. kosten.

Eine geringere Auflage für den gemeinen Mann wird dieser sogleich nachfolgen: aber der möglicht wohlfeile Preis derselben kann erst nach der geschlossenen Pranumeration auf diese bestimmt werden, von deren Ertrag er abhängt.



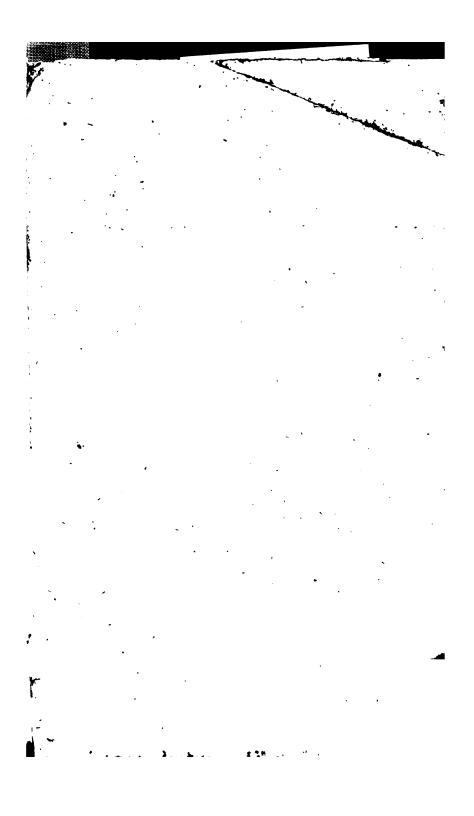

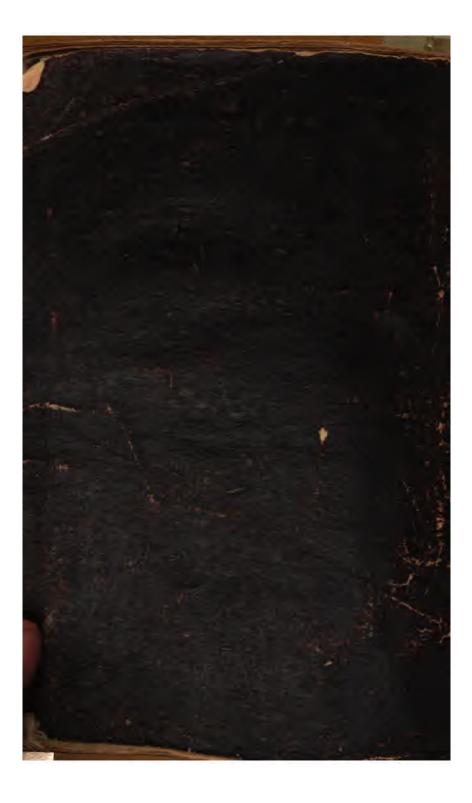

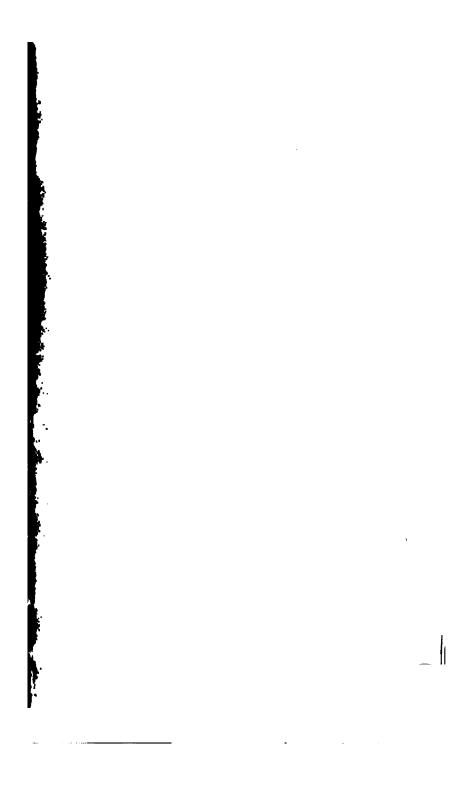

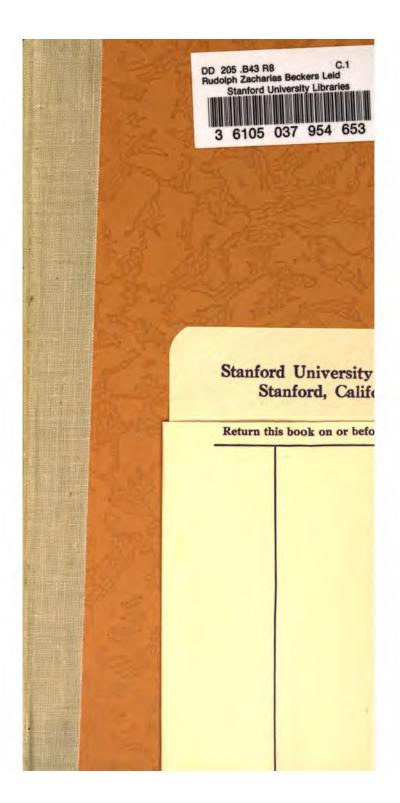

